

Untionse 54621.

# Volksleben der Neugriechen

bargeftellt und erflart



) .

## Sprichwortern, Runftgedichten,

nebft

einem Anhange von Mustkbeilagen und zwei Krilischen Schandlungen

Dr. D. S. Sanbers.

Mannheim.

Sriedrich Baffe
1844.

Buchbruderei von Dalfch und Bogel in Carlorube.

### Meinem Bater

meinem treuen, theuern Freunde

Iraklis Mitsopulos aus Patras

in Liebe und Danfbarfeit gewiomet.

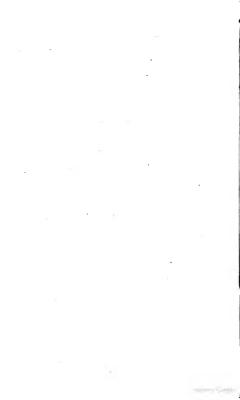

Euch, an Deuen meine Geele bangt, widme ich Diefe Blatter : ober vielmebr fie febren qu Guch qurud, bie Euch geboren. Dir geboren fie, ebeurer Bater, wie ich Alles, mas ich befige, Dir bante, Deiner garten, gutigen und liebevollen Pflege bante, Die es mich bat vergeffen laffen tonnen, bag mir feit fribefter Jugend Die Mutter fehlt : Dir, mein auter Braflis, geboren fie, ba ich bie meiften Lieber aus Deinem Munde babe. Benn Du in ben beimifchen Bergen mit beller Stimme ein Lieb gefungen, ichallte es ba nicht gurud gu Dir taufenbfach von ben Relfen? Soll ich folechter, barter, gefühllofer fenn ale bie Retfen ? Gollen nicht von mir ju Dir gurudichallen Die Lieber, Die Du mich gelehrt? Go nehmt benn 3hr Beibe, gutig wie ich es von Euch gewohnt bin, Die ju Guch febrenben Lieber an; weif't nicht jurud Die Gabe, Die ich Euch gagend biete. Denn ach Diefe Lieber auf bem Bapier, wie ericbeinen fie mir tobt, wie gang anbere ale bamale, ba Du, e Graflie, mir fie lebenbig im Gefang mittbeilteft! Ge geht

mir mit jeber gebrudten Sammlung von Liebern und vollende mit Bolfeliedern fo: Die gebrudten Lieber feben mich traurig an, wie Bogel, Die mir im Rafig halten, als baten fie mich, fle freigulaffen, binaus in ben frifden, grunen Balb, bort im Befang ibr Leben zu verbauchen. Dber es icheinen mir einbalfamirte Leichen, Korper, Die wir aufbemabren, nachdem ibnen ber füßefte Reis, bas Leben. eutfloben. Run gar in meiner Sammlung, mo Bolfelieber, Diefe Rinder Des Augenblide, in Abtheilungen geordnet, überfest und mit Unmertungen ftaubiger Belehrfamfeit verfeben find, Diefe Erzeugniffe lebenbigfter Unichauung. Und boch mar bies nothig, mein Braflis, wenn ich mein Bolf mit ben Boefien bes Deinigen naber vertraut machen wollte. Und mich troftet Die Soffnung, bag ich Lefer vorausjegen barf, Die Rebleudes au ergangen miffen, Die ben tobten Liebern auf bem Papier Leben einzuhauchen verfteben. Go weit es in meiner Dacht ftanb, babe ich felbft für biefe Belebung geforgt burch Die Dufitbeilagen und felbft Die Unmerfungen follen bas Berftanbnig und fomit Die Lebendigfeit ber Unschauung beforbern und ben Lefer in griechisches Leben einführend, über Die Lieder Rlarbeit verbreiten, wie umgefehrt in Den Liebern bas griechische Leben am reinften fich fpiegelt und am flarften erfannt wird.

Die ben Liedern beigefügte Ubhandlung ift ein Berfuch, aus ben Boltsliedern zu bestimmen, wie

weit slawischer Einsluß in's griechische Wolf gebrungen. Glaube mir, daß mich dabei keine Parkheilichkeit geleitet, sondern das Serreben nach Wahrheit, und so soll mir dem jede Wibertegung, die mit Gründen sicht, willsommen seyn, namentlich freue ich mich auf unseres Seephan os Beurcheilung bieser Abhandung, die er mit bei seiner Abreise versprochen, woran ich ihn hierdurch mahne und erinnere. Leib khut es mir, daß ich sin meine Arbeit das Werf von Konstant in de Ston wo sich ihn die kunden von fant in os Iton wo sich benuhen sonnte (Haepstlankler von Abanzeo) wat okaspouzou idealieurog) weie ich denn überhaupt jeyt saft ohne alle siterarische Historie das die hier in Berlin gemachten Notigen gar nichts hätte sofreiben können.

Dieser ungünstige Umstand mag Cuch und die Lefer nachsichtig stimmen, wenn nicht alle Stellen bes Buches Beisall erhalten. Wie es nun einmal ist, wie ich es nach Maßgabe meiner Kräfte und bei den obwaltendem Umständen habe vollendem töunen, so nehmt es hin liebevoll, wie ich es Euch reiche, der Cuch in tiesster Darmbarkeit gegen Euch bittet, ihm Eure alte Liebe und Freundschaft zu erhalten. Wenn auf Dich, den heimelderenden, mein Jraftis, der heimeld siese nie hyperdoreischen Freund verwischen wollen, möge Dich dieses Auch und dies Zeilen an ihn machnen, dessen Sien nach Dir und den schlass siehen. Wer weiß, wie es sommt vollsichte

nach langen, langen Jahren bringt ein blondselocttes, schwarzgaugtes Madden, vom schlichen Reigentanz fertifuhjend, einen Wanderer mit tiesgefruchter Sittne zum Bater, nach dem er gefragt. Und Du, der glückselige Vater, erkennst in dem Banderer den alten Kreund aus dem Rodden, der bie tiese Schnfuckt nach dem Süden nicht langen hat bezwingen konnen. Bis dahin lebe wohl, wenn mit das Schiffel nicht noch einen Handebrurt und ein mundliches, bezzilches Lebewohl wor Deiner Abreise vergönnt. Bielleich sonnten und von der zu mit und ein die elieche die Kreude, Dich mit meinem Bater, Euch Beibe, deren Kannen auf dem Papier bestammen zu sehn ich mit schen.

Beh' es Guch Beiben, wie ich es Euch munfche.

Lebt wohl und beuft in Liebe

Eures

Daniel.

## Inhaltsverzeichniß.

|    |                                   | Ceite. |
|----|-----------------------------------|--------|
|    | Віршинд                           | 111    |
|    | I. Diftorifde Lieber.             |        |
| ı, | Berftorung Abrianopels            | . 3    |
|    | Anapli's Belagerung               |        |
| 3, | Die Albanefen in Anapli           | 3      |
|    | Berr Dicalis                      |        |
| 5, | Ali Pascha                        | . 7    |
| 6. | Unterwerfung von Garbiti          | . 9    |
| 7, | Einnahme von Guli                 | . 9    |
| 8. | Einnahme von Guli                 | . 11   |
| 9. | Der Tob bes 3otis                 | . 11   |
| 0, | Die Befreiung ber Frau bes Liafos | 11     |
| ı, | Rifotiaras                        | _ 13   |
| 2, | Der Pfaffe pon Puljana            | . 13   |
| 3, | 30hannes                          | _ 15   |
|    | Dbyffeus                          |        |
|    | Glenra                            | - 40   |

x

|                            | ٠          |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | Seite. |
|----------------------------|------------|------|-----|-----|----|------|----|----|----|---|---|----|--------|
| 32. Das Rebhuhn r          |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 77     |
| 33. Die befehrte Efirfin . |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 79     |
| 34. Die Magenbe Schone .   |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 81     |
| 35. Durchbringenbe Rothe   |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 81     |
| 36. Die Liebenben          |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 83     |
| Anmertungen                |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 88     |
|                            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| III. Ş                     | åμ         | s [  | ıф  | e   | ٤i | e b  | er |    |    |   |   |    |        |
| 1.   Sochzeitelieb         |            |      |     |     |    | ı    |    |    |    |   |   |    | 105    |
|                            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| 3. Bofe Somagerinnen.      | ٠          |      | •   | ٠   | ٠  | •    | •  | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | 105    |
| 4. Frühlingelieb           |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 107    |
| 5. 1                       |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| 6. Matrofenneujahrelieb    |            |      |     |     |    |      |    |    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | 107    |
| 7. Biegenlieb              |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 109    |
| 9. Biegenlieb              |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 111    |
| 10. Rinberlieb             |            | •    | •   | •   | •  | •    | •  | •  | •  | • | • | •  | 111    |
| 11. Regenmabden            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
|                            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| 12. Reujahrelieb           | •          | •    | ÷   | ÷   | •  | ۰    | ÷  | ÷  | ÷  | ÷ | ÷ | ÷  | 113    |
| 13.   Mbfdiebelieb         |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 113    |
| 15. Tobtenflage            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| 16. Biegenlieb             |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| Anmertungen                |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
|                            |            |      | _   | _   | _  | _    |    | _  |    |   | _ |    |        |
| IV. Diftie                 | <b>6</b> a | (2   | 64) |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 145    |
| Anmerfungen                |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| <u> </u>                   |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| V. Spridn                  | o ō :      | te   | r   | u n | ъ  | R    | āŧ | 61 | :1 |   |   | ٠. | 221    |
| Anmerfungen                |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 238    |
|                            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| VI.                        | <b>L</b> u | n ft | ge  | bi  | ф  | t e. |    |    |    |   |   |    |        |
| a. Chriftopulos:           |            |      | _   |     |    |      |    |    |    |   |   |    |        |
| 1. An Approbite            |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 247    |
| 2. Erinklieb               |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 249    |
| 3. Anatreontifches Lieb    |            |      |     |     |    |      |    |    |    |   |   |    | 249    |

|     |              |         |      |      |     |     |    | •  |    |    |    |    |   |  |        |
|-----|--------------|---------|------|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|---|--|--------|
|     |              |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | Scite. |
|     | b. 9         |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
| 4.  | Des Gterb    | enbeu ! | Kufi | rāge |     |     |    |    |    |    |    | ٠. |   |  | 251    |
|     | c. Dion.     | Gale    | mo   | 3:   |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
| 5.  | Liebeslieb   |         |      |      |     | 4   | 1  |    | _: |    |    |    | ú |  | 251    |
|     | Trinffied    |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
| 7.  | Lambros (    | Fragm   | ent) |      |     |     |    | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. |    |   |  | 255    |
|     | d. Roffi     | natis   | :    |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
| 8.  | Rriegelieb   |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 263    |
|     | e. Al. S     | utfos   | :    |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
| 9.  | Aug. Capo    | b'3ftri | as : | Flud | þŧ  |     |    |    |    |    | ÷  |    |   |  | 265    |
| 10. | Der leichigt | äubige  | M    | nn   |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 271    |
| 11. | Ronftitution | ٠.      |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 273    |
| 12. | An meinen    | Sund    |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 275    |
| 13. | Dim. Sutso   | s Tob   | bei  | Dr   | age | tfa | ni | ÷  |    |    |    |    |   |  | 279    |
| 14. | Un bie Frei  | beit    |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 281    |
|     | Anmerfunge   | u       |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  | 288    |
|     |              |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |
|     |              |         |      |      |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |        |

### Rritifde Abhanblungen.

| 1, | Belden Ginflug     | baben | fren          | the | Ratio | nen | αuf | bit  |     | eutige | ž.  |
|----|--------------------|-------|---------------|-----|-------|-----|-----|------|-----|--------|-----|
|    | griechische geübt, | name  | ıtli <b>d</b> | in  | Being | àn  | f 9 | otte | gli | auben  |     |
|    | und Bolfspoefie    |       |               |     |       |     |     |      |     |        | 301 |
|    | m 1.5 5 m          | -     |               | ъ.  |       | 4 6 |     | .r   |     |        | 00. |

#### ΊΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

Beschichtliche Lieder.

#### 1. Της 'Αδριανουπόλεως προυδευμένης.

Κλαίγουν τάηδόναι τῆς Βλακιάς και τὰ πουλιά ς ήν δύσιν.

Κλαίγουν άργά, ελαίγουν ταχυά, ελαίγουν τό μεσημέρι, Κλαίγουν την 'Αδρανούπολιν, την βαφεά εφουσειμένην, 'Αποῦ την ἐκρουσέψαινε τζή τρεῖς ἐορταῖς τὰ χρόνου Τοῦ Χρεςογένου 'γιὰ «πρὶ καὶ τοῦ βάίου 'γιὰ βάία Καὶ τῆς λαμπρῆς την κυμακην' γιὰ τὸ Χρεζος ἀνέξη.

#### 8. Πολιορχία του 'Ανάπλι.

Ποτά δὲν ἐθυμοίμουνε τὸν Μάη νεὶ χιονίζει, Τον Μάη καὶ τὸν Θεριςὰ κιδιον τὸν ἐΠουνέρη Σημαθὶ ἀπό τὸν οἰφονόν, μαὶ βοῦλει τὰ τὸν Βεξίρη. Τουρκομανικὰ μαζώνεται 'ς ἀνάπλι γιὰ νὰ πάγη, ,,βεζ ἀνάπλι μον δὲν χαίρεσαι; καὶ δὲν βαρεῖς παιγυθία; "—

"Καὶ τι χαφά 'χω νὰ χαφῶ, παιγνίδια νὰ βαφέαω;"— "Βρὶ 'Ανάπλι, δόσε τὰ κλειδιὰ; βρὶ 'Ανάπλι παφαδόσου!" "Καὶ πῶς νὰ δόσω τὰ κλειδιὰ; πῶς νὰ τὰ παφαδόσω " Ήμουν εἡμ Πόλι ξακουςὸ καὶ εὸ Μωρεὰ κολόννα, Καὶ τώρα μὶ ἀποκλείσανε ερομὰ καὐπὸ πελάγου."—

#### 3. Oi 'Appavires eis ro 'Avanh.

Μιὰν προςταγήν μεγάλην προςτάζ ό βασιλεᾶς, Νὰ χάταιβ ή ἀρμάδα κ' ό Καπιτὰν πασᾶς.

#### 1. Berftorung Abrianopels (Bafbley).

In Blachia weint die Rachtigall, die Bogelein im Westen,

Weinen so spat, weinen auch früh, weinen am hellen Mitgg, Beinen um Abrianopolis, bem jammerboll zerstörten. 23 welchem die bere Bestlage bed Jahres sie ganz zerstöret, Des Christussindes beilges Licht und auch den Palmensonntag, Und auch am Oftersonntage ben Gruß: Christ ist erstanden.

#### 2. Anapli's Belagerung (Dunblich).

Rie fann ich es entfinnen mich, daß es ben Mai geschneit hat, Den Mai durch und ben Ernbtemond und burch ben gangen Brachmond.

Ein Zeichen von bem himmel ift's; - ein Brief tommt vom Befire.

Die Türfenschaar versammelt sich, zu gehen nach Anapli. "Anapli mein, freust du dich nicht? und spielst nicht auf zum Tanze?" —

"Welch' eine Freude, mich ju freun, hab' ich, jum Tang gu wielen?" -

"Anapli gieb die Schlüssel her, Anapli übergieb dich!" "Wie gab' ich je die Schlüssel ber, wie übergab' ich je mich ?"— "War die zur Hauptstad hin berühmt und in Worja 'ne Säule Und jego schlossen kemichad vom Kestland und vom Meere."—

#### 3. Die Albanefer in Anapti (Fouriel, Muller).

1.

Den großen Sochbefehl ließ ba ber Gultan ergehn, Die Rlotte follt' auslaufen mit ihrem Rapitan. Αριαίδα έκατάξη ζ΄ Απάπλι τι άραξε Κι αὐτός απ' τὰ δειβέναι μ΄ ἀκαίψι διάβχια. Παίναι χαιρτιά και εξένει, χαιρτιά και προβολίζ΄ "Σ" ἐκόνα, Μοίντο-Χείμξα, 'ο ἐκάξ, Αθβάνττιά, Ρέγορα νὰ ακαθέτε ἀντοτό? ἀπ' τὸ Μορεά." — "Εγό χαιρτιά 'χαι χλιαι καιμένει εγίν φοντιά' Καὶ σένανε οὲ γράφα εγίν κάτο τὴν μυμά." — "Σίπα, σόπα βοξ Μοίρτο, καὶ μή παραμιδής Γιάτ' έχεις 'λίγ' ἀκοξια καὶ τὸ μετανοτίς." "Μπεκαιρονιά τουρέκαι χλιάδας έξα τοτώ. Καὶ στίς, οἱ Καλιονντέχδες, χιλάδος ἐκατώ." — Διλά ιὰλλα! τὸ ἐκεν, τραβούνε τὰ σπαθιά, Βανοῦν 'μπροςὰ τοὺς Τουρκους, 'μπροςὰ ἀπάν τιριγτιά.

#### 4. Κυρίτσος Μιχάλης.

Θέλω νὰ χάτσω, νὰ σᾶς 'πῶ, πολλὰ νὰ θαμαχθῆτε.

Τις ήτον ποῦ τὸν ελεγαν χυρίτσος ὁ Μιχάλης, Είχεν τὸν βιὸν ἀρίφνητον τὴν ἀφεντιὰν μεγάλην. Κὰι χάθονταν ςὸ σπῆτί του, χαχὸ δὲν εἰχ' ὁ νοῦς

Εκπί ψιπρώς τημ πόφταν του να' δης, να' τον πραφαίης, 10 Καὶ τον μαρόν του τον υίον να' δής να' τόνα παίσης Φυλάγου κ' απ' το παίγγια' του βελόνι να μη χαίσης." — Μεσάνιχτα ξεπόρτισε, τον 'Αχελον έπηγε. Ωσώμ πουλλ έπέταξεν, ώσὰν σαγ'ιτα πηγε. Σάν τον 'δην Μ. γαλμπερί ξεποστρώθημε τον' 'Αθοθες καλώς, άφέντημου, κάτας να' γενιματίσης." — "Δεν ηθά τ' γω' δαι το φαγ'ι οιδέ διά το ποτήψι' 'Τον λόγον ποῦ' π' ο βααλεάς, το δτέλημα νά κάμω "— Lief aus die Flott' und legte wohl in Maapii au, Er, durch die Päffe 20g er mit seinem Here sodann. Er nimmt Kapier und schäffe da dun hickfiel fort das Kapier, "Un Dich, Du Mutro-Chamga, euch, Mibanefen ibr! Schnell macht euch auf und räumet Worja jest Wille mit."— "Id hab der Verframst im Henre der Briefe tautend schier Ind auf den Deinen istred' ich hier hinten Annvort Dir."— "Tämeige, schweige nur Wurten und nicht ist historie hier."— "Echo der an acht auseime fim Rittenschien wir Und haf ein fleines here nur; gewiß es reuet Dich,"— "Echo der an acht auseime fim Rittenschien wir Und ihr an hunderttausend, ihr Wosserratten ihr."— Allah, Allah, sie rusein d und gerese zum Genecht

#### 4. herr Richalis (Fouriel).

Daß vom Bermögen fehle nicht 'ne Rabel, barauf bent' auch." —

Jog aus bem Thor er Mitternachts, nach Achelos da 30g er, Gbreich einem Beile Mogel flog er fort, gleich einem Beile flog er. Als ihn der Bei Michalis sah, da ging er ihm entgegen: "Sei mir, mein .herr, willfommen hier, sie nieder Dich zum Frührlich."—

"Richt tam ich um bas Effen her, noch um bes Bechers willen, 3ch tam, um bes Sultanes Bort und Willen zu vollführen." — Καὶ τὸ σχοινὰν ἐπέταξε καὶ τὸν λαιμόν τ' εὐοῆκε, Κ' εὐθὺς όμπρὸς εὴμ πόρταν του πιάνει τὸν καὶ κρεμῷ τον, 20

Καὶ τὸν μικρόν του τὸν υἱὸν εἶδεν καὶ τόνε πιάνει Στὸ κάτεργον τὸν ἔβαλε μὲ δλον του τὸν βιόν.

#### 5. 'Alexasac.

Σουλτάν Μαχμούτης ποόσταξε σεφέρι τοῦ Βεξίρη Κράζει τοὺς Βεξιμάδαις του, τοὺς ἐκαμι χαζίρι, Και τοὺς προστάζει αὐξηρά νὰ πῷν καὶ νὰ τὸν Δείσουν.

Κ΄ ἀν δύν τοῦ κάμουν τίποτες, πίσω νὰ μὴ γυψίσουν. 
'Αλῆ πασᾶς, σὰν τ΄ ἄκουσε, πολύ τοῦ κυκοφάνη 5 
Σύλλογισμένος εέκεται καὶ τὸ κεφάλι πάνει. 
"Μονχτὰο πασᾶ, Βέλῆ πασᾶ" εέλνει καὶ τοὺς 
ποσαἴει 
""".

Μέσα εὐν Πευτοκράτορα κρυφά τοὺς κυβεντιάζει\*
, Παιδιά μον, βλέπετε καλά καὶ πάρετε ἰπρέτι
Ο βασιλείας μ΄ ἀργίσθηκε, μὲ πήρε σὲ γαζέπι." — 10
,,Μπαμπά μας, χρειάν μὴν ἔχης σύ ζασου καλά, στο-

Το βιό ποῦ έχομεν πολύ γιὰ κάθε σιγουριά σου."

, Έγιο ς ο βιό δεν πείθομαι οὐδε καὶ ς ο ἀσκου.

Δελ ή ελπίς μου ς έκεται εἰς ποῦν Τροικοῦν τὸ χέρι
Αλτοὶ ἀνόρειο, τολμησοὶ, πος καὶ φισμέλοι,

Τό καὶ χοιος ἐνίσικονται οἱ μὲ χοσμικιαφέοι.

Κε ἀκόμη χάλια πολεμισαν μὲ ἡροισμόν μεγαλοι,

Κε ἀκόμη χάλια πολεμισι στε ἐγρασμα καὶ ς ον Βάλ-

Κ΄ ἀκόμη δεν ὑπόταξα μήτε ο χεδόν τό τοίτον.
Από τόρι τόπον έχοιεν γιὰ νὰ μᾶς δάσουν τοίτον.
Πρόπει λοπόν, νὰ δόσουρεν συγχώρων μεγάλη,
Έλευθερίαν ὑν ταίτης, ὡς Εκαμαν οἱ Γάλλοι
Γιατί τὸ γένος τῶν Γραμῶν εἶναι καθώς τῶν Γάλλων
Κ΄ ὅποιος θαφρέν ὑποταγήν, λάθος ἐχει μεγάλον.

Und seine Schlinge warf er aus und warf sie um den Hals ihm Und stracks vor seine Thure hin schleppt er ihn und hängt auf ihn.

Er jah auch seinen kleinen Sohn und er ergriff auch biesen. In die Galeere warf er ihn mit alle seinem Reichthum.

#### 5. Ali Pafca (gauriel).

Es gab Befehl Suttan Wachmut, gegen All ju fterien. Muft die Wester und heißt sie, jum Mariche sich bereiten, Ju gehn und einzuschlieben ibn, besiehlt er ihnen strenge, Und beimustehren nimmermehr, wenn's ihnen nicht gelänge. Das hört All Hasschap er wich eutrichte und gefränket. Ser künt ben Kopf mit seiner hand, in Sinnen tief versenket. Muchar Pacida, Weste Ande läßt er zu sich bescheiben Und mitter im Machs freich er geheim zu sinnet beiher. "Daß ihr an mit ein Besiehel nehme, wenn Kinber, ihr

Auf mich ergrimmt hat der Sultan mir seine Hulb entzogen. "10 "O Bater, laß das Sorgen sein, sei ruhsg und bedenke, Daß unser großer Reichthum dir wohl sichern Schut hier ichenke."—

"Richt trau ich, daß mein Reichthum mir, daß mir mein Herr wird nügen,

Es taufcht fich febr, mer hofft, baß fie je unterthanig weichen.

Είδετε το παράδειγμα έχείνων τῶν Σουλιώτων Όχι μονάχα τῶν ἀνδρῶν ἀλλά τῶν γυνακῶν των. Θάνατον ἐπροτίμησαν αὐτοὶ ἀπ΄ τὴν σκλαβία, Μ΄ όλον ἀποὺ τοὺς ἐταξα ἄρματα καὶ φλωρία."—

#### 6. Υποταγή του Γαρδικιού.

Κοῦχκο, νὰ μὴν λαλήσετε, πουλιά νὰ βουβαθῆτε! Κὰι σεῖς καιμεν 'Αβιθυντιά, όλοι νὰ πικραθῆτε! Το Κάις ου Εποροκίνησε κ' αὐτή η Χουμελίτσα 'Γαρδίαι δὲν προςκίνησε κ' αὐτή η Χουμελίτσα 'Γαρδίαι δὲν προςκίνησε, δὲν θὲ νὰ προςκινήση. Μόνον γυρεύει πόλεμοι, θελει νὰ πολεμίση. Πιάνει καὶ γράφει μπουίουρδι μὲ τὸ δεξί, του χάρ: "Σὲ ἀκείν, Ισούφη κεχαιᾶ, σ' ἐκείν, Τοούφ' ἀράπη. Καθὰς ἰδιὸς τὸ γράμμα μου χ' ίδης τὸ μπουίουρδί μοῦ, Θλω ο Δεμίσην ζωντανών χ' αὐτόν καὶ τὰ παιδιά του. Θλω ο ἀνουσμα πασια μ' όλην τὴν γενειάντου."— "Μετά χαρᾶς, ἀφέντη μου, ἐγιὸ νὰ σὰ τοὺς φέρω."

#### 7. Του Παρμού του Σουλιού.

"Ένα πουλάκι 'ξεθγανε μέσα ἀπό το Σοῦλ:

Αμαγιότες τὸ ὑρτήμακε, Παιγνότες τὸ ὑρτοῦνε

"Πουλάκι, ποὺστήμακε, Παιγνότες τὸ ὑρτοῦνε

"Μπό το Σοῦλι Ερχομα, καὶ εὴν Φραγκαὶν πηγαίνεις."—

"Μαλότα πές μες τίποτε, καὶν καὶν» μαντάτον!"

"Αλ! τὶ μαντάτα νὰ σᾶς 'πῶς τὶ νὰ σᾶς 'μολογήσω;

Πῆςων τὸ Σοῦλι, πῆρωνε, πῆρων τὸν 'Αβαμίκον

Πῆςων τὸ Καίτραν, τὴν καιλό, ἐπῆρων τὰ τὸ Κισῆγι
Κ΄ Εκαιγιατ τὸν καλόγερον μὲ τέσσεραις νομάτους."—

Der Sulioten Beifpiel braucht ibr ja nur anguichauen, Richt von ben Mannern nur allein, nein felber von ben Frauen.

Sie haben vorgezogen ftets ber Sclaverei ben Tob both, So oft ich ihnen auch mein Belb und meine Baffen bot boch."-

#### 8. Unterwerfung pon Garbiki (Sauriet).

D Rudufe, fingt nun nicht mehr, lafit Bogel ab vom . Schalle,

lind arme Arbaniten ihr, weint bittre Thönen alle! Raftron hat sich ergeben schon und selber Shumelitia; Gardiff nur ergad sich nicht und will sich nicht ergeben, Rein, es verlanget nach bem Kamps, will sich im Kamps erbeben. —

Als das gehört Ali Bajcha, da ward er jehr entrüftet. Er geht und mit der rechten Hand jehreibt einen Hochbefehl er: "Am Olich, dem Inflijf Rechaja, Olich, Juffig, dem Araber. Sobald Du biejen Brief gesehn, den Hochbefehl gesehn bast, Will ich lebendig den Demir, ihn selbst und seine Kinder, Will ich auch Auflapha Bajcha, sein ganzes Hand nicht minder."—

"Mit Freuden, Du Gebieter mein, will ich Dir biefe bringen."-

#### 7. Ginnahme von Suti (Fauriet).

Ein Böglein fam gestogen an, mitten heraus aus Susi. Die Pargioten fragten es, die Pargioten fragen's: "D Bögelein, wo sommit du her? mein Bogel wohin gehit du?" "Deraus aus Sull somme ich, ins Frankenland hin geh'ich." "D Böglein, jag' uns ehraaf an, ein wenig gute Kunde!" "Ad! was sir is Munde jag' is euch kaa sie in wenig gute Kunde!" "Ad! was sir is mahmen eig, is euch kaa som die euch verfünden! Rahmen, ach, Suli, nahmen es, nahmen auch Mwaritos, Rahmen das harte Kjasi fort und nahmen fort auch Rijungi. Und dotten haben sie verfanant den Nidon mit vier Genosjen. "

#### 8. 'Ο παρμός του Σουλιοί.

Μύν προχανάτει, βρέ παιδιά, ράαδες μέ) γενήτε. Κίναι ό Φάτος ζωντανός, παιδιό δέν προσπινάει. Παιδί γει Φώτος τὸ σπαθί, βεξίριν το τοικρέα. — Είς τὴν Φραγκιάν τὸν ξάφες καὶ ζ΄ ἄλλα τὰ ἐργγιά τὰ τὰ τὰ δεργικάν του Καιρία καὶ ζ΄ που καὶ ἐργ-

'Ανάθεμά σε, Μπότσαρη, κ' έσενα Κουτσονίκα Με την δουλιάν ποῦ κάμεταν τοῦτο τὸ καλοκαῖοι Βάλεταν τὸν Βελῆ πασᾶν μέσα ςὸ Κακοσοῦλι.

#### 9. 'O 3avaroc roi 'Iúrn.

Σηχόνομαι πολύ ταχυά, δύ, ώραις όσον να φεξη, Πέρνω νερόν και νέβομαι, νερόν να ξαγρυπνήσω. Τὰ πεύκι ἀκόω και βροντοῦν και ταις όξυαις και τρίζουν

Καὶ τὰ γιατάχια τῶν χλαρτῶν χλαίγουν τὸν χαπετάνον.

"Γαἰ σῆχ ἀπάνω Ιώτη μου, καὶ μη βαρεά κοιμάσαι 5 Μάς πλάκονον ή παρακός δολουν νὲ μεξ βαρόσουν.

"Τι νὰ σας 'πῶ, μαῦρα παιδιά, καθμόνα παλληκάρια; Όσωρα καρούς καὶ τὸ μολύβι Τραβάτε με νὰ σιχούδο, βαίλτε με νὰ καθήσιο, Καὶ φάρτε μου γλιχών χαρά, νὰ πιῶ χαὶ νὰ με
δύσω.

Θύσω.

Θύσω.

Θύσω.

Να 'πῶ τραγούδια θλιβερὰ κὰ παραπονεμένα. Νὰ ἤμουν 'ςὰ ψηλὰ βουνὰ κὰ τοὺς χονδροὺς τοὺς

ίσχιους

Ποῦ 'ναι τὰ ζείρα πρόβατα καὶ τὰ παχεὰ κριάρια!"

#### 10. ElevSipusis ris Acixaivas.

Τ' εἰν' τὸ κακό ποῦ γένεται ςοῦ Λιάκου τὴν γυνιάκα; Πέντ' 'Λοβανίτες τὴν κρατοῦν καὶ δέκα τὴν ξετάζουν' ,,Λιάκαινα, δὲν πανδρεύεδαι; δὲν πέρνεις Τοῦρκον ἀνδραι." — ἀνδαι."

#### 8. Ginuahme von Suis (gauriet).

Beuget euch, brave Buriche, nicht und wollt Rajas nicht werben.

Co lang lebendig Bhotos ift, beugt er fich bem Bajcha nicht. Den Stahl hat Photos zum Bajcha und zum Befir bie Minte. —

Ins Kranfenland ward er verbannt und in die aubern Reiche. Kall Kluch auf dich, o Bosjaris, auf dich auch Ausjonifas, Jusammt der That, die voll Berrath, ihr thatet diejen Sommer. Ihr führtet ein Reil Kalcha mitten nach Kafoluli.

#### 9. Der Cob bes Jotis (Fauriel).

Um fruhen Morgen fteh' ich auf, zwei Stunden vor bem Tagen.

Daß meinem Mund ein Lieb ention' voll Leibes und voll 3ammers:

Uch, mar ich auf ben Bergeshohn und in ben bichten Schatten, Borings bie Sammel weiben gehn, wie auch bie fetten Wibber!"

#### 10. Die Befreiung ber frau des Cjakes (Fauriel).

Welch Unglud ift ce, bas die Frau des Liafos hat getroffen? 's halten fünf Arbaniten fie und 's fragen so fie zehne: "Du, Liafos Frau, willst freien nicht? nicht nehmen einen Turfen?"



Κάλλια να ἰδο το ἀμα μου τήν γῆν να κοκανός, Παφὰ νά ἰδο τὰ μάτια μου Τοῦγοςς νὰ τὰ φιλής, "— Κι ο Λιάκος τήν ἀγναίτετεν ἀπό ψηλήν ὑαχοῦλαν. Κοντὰ κρατεῖ τὸν Μαϊφών του κουφὰ τὸν κοβετιαζει: "Λύναμα, Μάψο, δύναμαν ἐβγάλης τὴν κυράν μου. "Λύναμ", ἀφάττη, δύναμαι νὰ βγάλης τὴν κυράν μου. Νὰ μοῦ αὐξόρης τὴν ταγήν, νὰ πάγω πέμα, πέρα. "— Σὰμ πήρε κὰ τὴν ἐβγάλε στοῦ Λιάκου τοι τὴν φερε. "—

#### 11. Νικότσαρας.

"Πέσνα το Νίκος, πέφια το αίντο το μονοπάτι.
"Αστερον πλεύν δεν το περιζές, δεύτερον δεν διαβαίνεις."—
"Που ξεύφεις τό, πουλάχι μου, και με το λλε ξιεναι"—
"Έχθες, προχθές επέρασα άπό το Βλαχοχώρι,
Κ΄ άκουσα, πώς κοβέντιασαν γέροντες Αθαδίται
η, Τον Νίκον νά βαφέσιομε τον Νίκον το Τοαρούλι,
Ποῦ 'ναι λουλούδι ςὰ βουνιά και κυπαρίσο΄ ςοὺς καμ-

Είναι και μεά ερό θάλασσαν πυργός θεμελωμένος.""— Κ΄ ὁ Νίκος αἰν τὸ ἀκουκε, ποὺν τὸν ακαφαίνη. Τὸν υνιχονιών του φώνεξε καὶ τὰ παιλιά του λέγει ' "Παιδιά μου ξώςε τὰ σπαθιά κὰ παίρετ τὰ τουφειώ! Νὰ πάγομεν, νὰ κάψωμεν τὸ ἐρημο Λέμθλί, '— Καὶ κίνησαν καὶ πήγαιναν ἔξ ἀπό τὸ Λίβιδί, '— Φυτικὸ βάλλον ερόν χώμεν του, κοτζεμπαίδες δενουν, Κ΄ εἰς τὰ βουνά τοὺς ἔκβαλαν , βαιρεά τοὺς τυγαννοῦταν.

"Ποών θέλτε να βαρήσετε, τὸν Νίχον τὸν Τσαροῦλι; Ποῦ 'ν' ἔνα τριαντάφυλλον ςὸν χόσμον ξαχουσμένον."—

#### 12. 'Ο παππάς.

'Ανάθεμά σε, βρε παπᾶ, παπᾶ 'πο τήμ Πουλιάναν
Με τὴν γραφὴν ποῦ ἔςειλες τὴν ἀποχρεὰν τὸ βράδυ
,,Σ ἐσένα 'Ιάννη Καραλῆ, 'σ δ'λα τὰ παλληχάρια.

"Gher foll sich von meinem Blut bie Erbe röthen müssen, Mis daß jemals ein Türfe thut mir meine Augen füssen."— Und Hatel ber erblickte sie von einem bohen Berge, hat seinem Nayven neben sich, dem flüstert zu er heimsche "Ranust dur, Adappe, sannte huw wohl befreien eine herringt"—
"Kanns dur, Adappe, sannte huw obs befreien meine Herrin,
Taß dur mir mehrest meine Koft. Ich siede freien meine Herrin,
Taß dur mir mehrest meine Koft. Ich siede freier meine
Ta sief es und befreite sie, erhägt in bes Histor. "—

#### 11. Mikotfaras (Gunomia).

Es gehet Rifos hier, er geht wohl hier durch biefen Engpaß, "Du gehft hier nicht zum zweiten Mal, zum zweiten Mal hier burch nicht." —

"Bie weißst bu bas, o Bogel mein, und kannst mir folches

"Za, gestern, ebegestern stog ich her von Machochori.
Da hört ich, wie du redeten Geronten von Kinadi:
"Den Miso lasses den Miso den Miso hoh von Kinadi:
"Den vine Mume im Gebirg, eine Gypress im Keld ist,
Der eine Mume im Gebirg, eine Gypress im Keld ist,
Und mitten aufdem Meere ist ein Thurm, garses gegründet."—
Und Miso, wie er das gebört, da ward er sehr eintrüstet. Den Msegeschm rust er herbei und herdet zu seinen Kindern:
"Kinder, die Schwerter gintet um und nehmer eture stinten,
Und last und gehn und steden an das traurige Kwadi."—
Sie brachen auf und rückten fort wosst his nach Kindel,
Und des einer in die Sabtu und danneh die Menach,
Und schepten hin sie in's Gebirg und veinigten sie surchtber.
"Den habt ihr ichten wossen, ihr den Miso, Soch des Tarach,
Ihm, welcher eine Nose ist, berufinet in bemWestatt!!!"

#### 12. Der Pfaffe (Gunomia).

Fluch über bich, bu Pfaffe bu, bu Pfaffe von Puljana, Jufammt bem Brief, ben bu gefandt haft Faftnacht gegen Abenb. "An bich ben Jannis Karalis und all bie Ballifaren!

Πένηντα γρόσια χέρασμα καὶ χώρις τὰ μπαχτζίσια Τὸν Τάννην νὰ μὲ φέρητε, τὸν Τάννην, τὸν γαμβρόν μου.

Σὰν θὰν θελήση να ελθή, φέρτε του τὸ xeqdla." — Καὶ χίνησαν πέντε παιδιά zι ὁ ψυχρουδη ἀτοίμα. Εθρον τὸν Ἰανί, οἶ ἐπινε μαζι μὲ τὰ παιδιά του "Καλέ σου 'μέρα Ἰάννη μου," — μαλός τὰ παλληχίνης — καιδιά του γενου « πόρος του καιδιά του λη-

Όοισατε, μπρατίμοι μου, να φάμεν και να πιῶμεν;" — "Ήμεῖς διὰ φάγ' δεν ἥλθαμεν οὕδε διὰ πιεῖν νὰ πιῶμεν.

'Ιάννη σε εράζ' ο πενθερος ν' έλθης ν' ένταμωθῶμεν." —

,."Αν είναι διά καλόν ν' έλθῶ νὰ ςολισθῶ νὰ ἔρθω, Κι ἀν είναι διὰ κακὸ, ν' ελθῶ νὰ ἔλθω κάθως είμαι."

#### Γιανάκης.

Πανάπη τ' εξσαι κίτρινος καὶ τ' εξσαι μαραμμένος; Παιδιά, σὰν μ' εροιτήσετε, νὰ σᾶς τ' όμολογήσο, Δπόψ' εδας τον ύπνονο μου, εδας τὸν δινωρό μου, Εξδ' δτι 'σκόρπισ' ὁ ταίφᾶς καὶ μώφυγε τ' ἀσκέρι, Καὶ πῶς με πιάνουν ζώντανο αίτοὐ' οἱ Βαρβαρίζοι.— ζοι.—

Χίλιοι τὸμ πῷν ἀπὸ 'μπροςὰ καὶ δυὸ χιλιάδες πίσω. Κὶ ὁὶ πρόκριτοι τοῦ λέγανε, κι οἱ πρόκριτοι τοῦ λένε.

, Μωρτύρα τον Κολιόπουλο καὶ τον Κολοκοτρόνη." — , Παιδιά, πῶς μ' ἐπεράσετε; να ψενδοιμαντυρίσα; — Μονάχος μου τὸ οήκωσα μὲ τήμ παλιοκαπώτα. Ἐῆντα παράδες τὸ σφαχτιό, δυὸ γρόσια τὸ μοσχάρι Καὶ τρία γρόσια τ' άλογο ποιὸς θεὸς τὸ ὐποφέρει; Als Trinfgelb funfzig Grofia euch und obenbrein Beschente, Benn Jannie, meinen Schwiegerschn, wenn Jannie ihr mir bringet.

Und wenn er nicht berfommen will, fo bringet feinen Rouf mir." -

Da brachen wohl funf Bursche auf sammt seinem Pflegesohne: Sie trasen Jannis, wie er trant in seiner Burschen Mitte. ""Ren guten Tag dir, Jannis mein" — "Ich danf euch Mallitaren.

Bollt ihr euch Brüber nicht jum Trunk, jum Effen nicht binfepen ?" ---

"Bir famen nicht bes Effens halb, nicht uns am Trunf zu leten. Dein Schwiegervater ruft, last uns uns in Bewegung feben." —

"Ift's Gutes, daß ich fommen foll, fo put' ich mich ju gehen, Ift's Bofes, daß ich fommen foll, fo fomm ich, wie ich ftebe."—

#### 13. Johannes (Dunblich).

"Johannes, was high du so bleich, warum so hingewellet?"— "Jor Ainber, wenn ihr fraget mich, so will ich es euch sagen. Die Racht sah ich in meinem Schlaf, sah ich in weinem Traume, Sah, wie die Kamerabsschaft sich und viel mein Geer zersliebet Und wie gefangen nehmen mich sebenig dies Gadern. "— Es geben tausend von ihm ber und hinterbrein zweitaussend. Ilnd die Beamten sagen ihm, und die Beamten sagen: "Gief an den Koliopulos und den Kolostronik." — "Kinder, was glaubt ihr denn von mir? daß ich salchen zeugen werd?

Rein, gan, allein erhob ich mich mit meinem alten Mantel. Sechzig Barades für ein Schaf und für ein Kalb zwei Groffa Und für ein Pferd drei Groffa Eru'r, wer, Gott, mag bas ertragen ?"

#### 14. Aussios.

παιδί μου,
Με τὴν βουλὴν μὴμ πιάνεσαι, μὲ τοὺς καλαμαράδες!
Κάμνουν τὸν Γοῦραν κεχαγιὰν καὶ τὸν Νικόλαν
ποῶτσν.

#### 15. Γεώργος.

Τρία πουλάκια κάθονται 50 κάρο τῆς Πλατιώνας. Το νατηριάε τὴν Κοίζευα καὶ τάλλο τὴν Πλατιώνας. Το τρίτο, τὸ ταλλίτερο, τοῦ Γεῶργε πάει καὶ λόγει , Σήκου, Γεῶργε, νὰ φύγωμε, σήκου Γεῶργε, νὰ πὰμε Τ' ἀκῶ ταικτῦρλα καὶ βαφοῦν, τρομπέταις καὶ λαλοῦν.\*

λούνε" —
, "Ας ξοχονται — — "
, "Γεώργε πουλιέτ' ή πάλα σου σαφάντα χολονάτα
Πουλιέται τὰ χουμπούρια σου γιὰ πεντακόσια γρόσια." —
, "Βρε, όμι πουλιένται, πόρετ τα — — α.
Κι ἀν δώδ ὁ θεὸς κὴ Παναγιά καὶ σηκοθώ ςὰ
Θὰ κάψω τὴν 'Ανδρίτσαυνα, τὰ τρία Κανελόπλα,
Καὶ 'σὴμ Πλατιάνα 'γω περνώ, τὸμ Πύργο γιὰ νὰ
πέχος.

Όπωχω μι άγαπητική -

and the Car

#### 14. Obpffeus.

Und wenn ihr Jammer horen wollt, Thrauen und Tobtenflagen,

So geht Levadia vorbei und geht hin nach Williga. Dort werbei Jammer hören litz, Thränen und Tobienstlagen, Werd't hören bie Ophjeäna, die Mutter bes Dyfieos, Wie fie bort köhnt und weckstagt gleich einer Turklaube. Wie's Kebhuhn hänget lie ben Aopf, entjedert wie ble Ente. Und wie bed Kaden Kittige, so (howarz sit dier Kieldung. "Sagt' ich dir's nicht, Dyfieos mein, sagt' ich dir's nicht, wein Kieldung.

Befaß bich mit bem Rathe nicht, mit biesen Tintenfledfern, Die machen Guras jum Rjaja, jum hauptmann ben Rifolas."

#### 15. Georg (Dunblich).

Drei Boglein festen nieber fich auf's Lager von Blatjana. Das eine ichaut nach Kriftena, das andere nach Ratjana, Das britte, Das ichönfte ift, geht jum Georg und rebet: "Georg, auf und laß flieben und, Goog anf, laß uns

3ch hore Trommeln wirbeln bumpf und bie Trompeten fcmettern," -

"Laf fommen sie — —"
"Georg, bein Degen wird versauft um vierzig Kolonaten, Deine Histolie wird versauft wohl um sauffwundert Grossa."— "Ihr, wenn'd versauft wird, nehmt es hin — Doch glebt Gott und die Jungfrau mir, daß ich fomm' auf die Küße,

Undritsena verbrenn' ich dann und die drei Kanesoplen, Blatjana geh' ich dann vorbei, zu kommen hin nach Byrgo, Da habe ich ein süßes Lieb — —."

#### 16. 'Ο θάνατος τοῦ Λιάκου.

Αιάχο σε κλαίουν τ' "Αγραφα, ή βούσες και τὰ δενδρα

Σε κλαίει ό δόλιος ψυχουιός, σε κλαίν τὰ παλληκάρια, "Δεν ο τό είπα, Λιάκο, μιὰ φορὰ, δεν ο τό είπα τρεῖς καὶ πέντε.

. Προσκόνα, Λιάκο, τὸμ πασᾶ, προσκόνα τὸν βεζίρην,"—
"Οσο 'ναι Λιάκος ζώντανος, πασᾶν δὰμ ποροχονιάκ,
Πασᾶ 'γει Λιάκος τὸ σπαδὶ, βεζίρην τὸ τους εκι."—
Κακὸν καρτέρι τῷ 'καμαν ἀπὸ τὸ μετεμίζι.
Λιψοῦς ὁ Λιάκος, ὁ ἔρχεται μὲ τὸ σπαδὶ στὸ χέρι.
"Εσκυψε κάτο για νὰ πὰ ψερόν καὶ νὰ δροσίος.
Τρία τους εκια τοῦ 'δωκαν τὰ τῷ' ἀξράδα ἀξράδα.
Τὸ 'να τὸμ πέρνει ξώπλατα, καὶ τάλλο εἰς τὴν
μέστην

Τό ὶδῆ καὶ ἡ μαννοῦλά μου κ' ἀπ' τὸν καϋμόμ παιθάνει." —

ποῦνται

#### 17. 'Ο θάνατος τοῦ Καπετάνου.

Παιδιά μου μήμ πικραίνεσθε καὶ μήμ παραπονείσθε. Κ΄ έγιδ δεν έχω τίποτε πας έμω λαβομένος. Πικρή πούν ή λαβοματα! ςαρμακερό τό βιλι! Μού πάρτε με καὶ ούρτε με ςδιν άγηλιαὶ ποκάτω. Στροῦςε κλαδιὰ να κομηθοί, κλαδιά γιὰ νὰ κομιῆμαι Καὶ φέρτε με γλινοί κραδι, νὰ πλύνο τος γιαριάξες Καὶ φέρτε με γλινοί κραδι, νὰ πλύνο τος γιαριάξες

#### 16. Cob bes Sjakos (Fauriel).

Lindos, um bich weint Agrapha, die Quellen und die Baume, Um bich bein armer herzensfohn, um bich die Pallifaren. Sagt ich bir's, Ljafos, einmal nicht, fagt ich's nicht brei und finnf mal.

D beng' bich Liafes bem Paicina, o beng' bich bem Belfire? —
"So lange Liafos lebend jit, bengt er fich bem Balcha nicht.
Den Etahl hat Liafos umm Paicio und pum Melfir die Kilnte."
Eie legten böfen Hinterfalt ihm auf dem Jeffen Boffen.
Geb brittet Liafos um der geht in feiner Jond dem Eddel, Bog fich berad, den Labetrant des frijchen Quells zu foften.
Dert Filluten schoffen sie auf ihn, der nach der Reih, der Reihe.
Eine Schuft erfür in dem Michae ihn, der paeiet in der Werde,
Der dritte, so der tobulfosfe, trifft grade in der Bruft ihn.
Es füllte sich mit But der Mund, die Espen sich mit Geifer
Und seine Junge murmelt leis, er lastet und er redet:
"Ihr Lange murmelt leis, er lastet und er redet:
"Ihr Lapfern mein, wo seib ihr dem, wo du mein herzensföhnden?

Da! nehmet mir bie Golbstud' ab, nehmt mir bas Kriegsgeschmeibe,

Rehmet auch meinen Cabel mir, ben vielberühmten Cabel! Colaget ben Kopf mir ab, bag ibn bie Turten nicht abicfolagen Und bringen bem Bafcha ibn bin, jur Schau hoch in ber Rammer.

3hn fehn die Feind' und freuen fich, die Freunde und fie trauern,

3hn fiehet auch mein Mutterlein und ftirbt in ihrem 3ammer." --

#### 17. Der Cob bes Aapitans (Munblich).

Ihr Kinder mein, jeid nicht betrüßt und jeid nicht je besprate Es ist mir weiter nichts geschehn, als das jich bin verwundet. Wie bitter beije Bunde ist! und tödlich ji die Rugel! Kun nehmet mich und tragt mich 'rauf nach St. Eilas Kloker. Verleit mich gweige, drauf zu nuch, is Joveige, drauf zu urhen Und brünget her mir süben Wein, zu waschen meine Wunden. Καὶ φέρτε τὸμ πνετματικόν, νὰ i έξομολογίση Χίλια κοράσια 'φίλησα καὶ χίλιαις πανδρενμένεις Καὶ τόρο μ' ήρθε θένεντος καὶ θέλο ν' ἀπαιθείνο. Καὶ κάμετε τὸ μπημά μου σὲ μιὰ 'ψηλή ἰσιχούλα, Νὰ 'μβαίν ό ίλιος τὴν αύγη, τὴν νύχτα τὸ φεγγάω Καὶ ξὴ δεξιά μου τὴμ πλευρά ν' ἀφῆξε παραθύρι, Νὰ μπαιζοβγαίνουν τὰ πουλιφ τὸν τὰν ἄνοιξω:

Καὶ τ' ἀηδόνια τὸν καλὸν Μάην νὰ μὲ μαθαίνουν.

Und bringet mit ben Beichtiger, damit ich vor ihm beichte. Dad' taugen Mägbelein gefüßt und auch Berlobte tausend. Ilm jeso nahet mit ber Tob und jeso foll ich serben. Und machet mir bie Gruft gurecht auf einem hohen Sugel, Daß Morgens bring' die Somt binnein und in der Racht bas Mondlicht.

Und auf ber rechten Seite mir follt ihr ein Fenster laffen, Daß Böglein fliegen aus und ein, ben Frühling mir zu bringen

Und Rachtigallen mir bas Rahn bes iconen Maies fingen.

## Anmerfungen.

"Der erfte Singer lang ver heren, benen er Beit, Ramen feine beiten und Berhiltruß seines detten nicht zu melben beauchte; sie wußen, was um b wer er meinte; fragend britt ber Belt auf, ein Mabere antwectet; wie miffen nicht, mit was für Berlenen wir zu fünn haber; ein einzelene Begehoff, eine doperflieder Gligs soweit an und vorüber; wie mit Singern wire auf erwas hingewieben, das wir nicht nuch eichen. Auf biefe Mirbe und annehe Lieber balbe und and, gange Matifel für und gestlichen sepu, waren ihnen nicht Grüstlictungen bestegeschen werben.

wilh, Muller,

Die hier mitgetheilten historischen Lieber werben tros ihrer nicht sehr bedeutenden Mngabl wohl hinreichen, dem Lefte ein gemaus Bild der historischen Boeste dei menause Bild der historischen Boeste de im Meugerichen in ihrer gangen Anabehnung an verschaffen: denn nicht blos, das wir Lieber aus sehr alter Zeit (Nr. 1 u. 4) bis berad auf die neueste (13) mitgeskeilt haben, so dirfte auch wohl keine Richtung des griechtischen Lebens, der die historische Boeste der Boeste werden, darin übergangen sehn und was dem Ton der Lieber betrifft, so wird man Geiegenheit sinden, sowohl den Bäntelsingert von (namentlich im Nr. 4), wie auch die Schnelle und gebendigfeit des Bortrags (namentlich in 2, 10 u. a.) Rechtulgfeit und wilden Teog (3, 11, 13 u. a.), vie auch die Schnelle und Bilde (1, 16) u. s. vo. zu bemerfen.

Das erste Lieb bezieht sich auf die befannte Zerstörung Abrianopels durch Amurat I. im Jahre 1361. Wer die

Entftebung von Bolfeliebern fennt, fieht ein, bag bas Bieb felbft nicht viel fpatern Datums febn fann, wenn es gleich in ber Form, wie wir es nach Bafblev mitgetheilt. manche burch bie hentige Sprache bebingte Beranberung erlitten bat. Baiblen bat es namlich in Greta fingen boren und baber rubren bie fretischen Kormen απου fur όπου ober 700, The fur bas gewöhnlichere rate; benn bag bas Lieb urfbrunglich fretisch fei, bezweifeln wir, weil alle fretiichen Lieber gereimt finb. Bare es aber boch ale fretifch nachzuweifen, fo mare bamit jugleich nachgewiefen, bag ber Reim - burch italienischen Ginfluß eingeführt, ba bie Benetianer Rreta vom Anfang bes 13ten Jahrhunberts bis um Aufang bes 18ten inne hatten - um 1360 fich meniaftene noch nicht burchgaugig in Rreta Geltung verfchafft hatte. Bebenfalls bleibt bas Lieb als bas altefte befannte griechische Bolfelieb hochft beachtenswerth. - Das altefte ber Faurielfchen Cammlung, bas wir in ben Reugr. Bolfe- und Freiheite-Liebern p. 15 mitgetheilt haben, ift fpatern Datums.

2. Gin Lieb voller Lebenbigfeit, bie fich gegen bas Enbe bin bis jur rein bramatifchen Form bebt : welche Schnelle liegt nicht in ber einfachen, verbindungelofen Bufammenftellung ber beiben Salbverfe in B. 3! man achte ferner auf bie lebenbige Berfonification ber Ctabt Anapli, bie im Griechifchen fich noch mehr ale im Deutschen geltenb macht, ba bas Boe por Anapli eigentlich nur bei bem Anrufen von Berfonen gebraucht wirb, wie bas gang gleiche μωρέ, ber weibliche au βρέ gehorenbe Unruf. Diefe Interjettion ift in ber gangen Turfei gebrauchlich und fommt namentlich auch in ferbifchen Liebern oft vor (Talvi. I, 284 Anm. 21 u. II, 318 Anm. 13; boch ift zu bemerfen, bak μωρε oft burchaus feinen verachtlichen Ginn hat, fonbern unferem be! be bu! eutspricht). Das Lieb begieht fich auf bie theilweise Befesung Ravil's burch bie Griechen. 18. Juni 1822 alten Stile. Das Außenwerf nach ber Geefeite gu war in ben Sanben ber Griechen, bas Uebrige, namentlich bas Fort Balamibi in ber Gewalt ber Turfen. Dram Mi will bie Griechen verjagen , was ihm aber nicht gelingt, ba bekanntlich bas von allen Seiten eng eingeschloffene Rauplia (3. 3an. 1823 n. St.) in die Sande ber Griechen fallt. Ueber maryvidia val. p. 505.

Das 3te Lieb fpielt auf bemfelben Schauplas, aber in fruberer Beit. Die 1770 burch bie ruffiche Rlotte in Morea erreate Insurreftion mar, nachbem bie Griechen von ihren Aufwieglern in Stich gelaffen waren, burch bie von ber Bforte nach Morea geichidten Albanejen gebampft, aber burchaus nicht jum Gewinn ber Bforte, ba bie ubermuthigen Albanejen, Die fich bes gejegneten ganbes, überall plunbernd und raubend, bemachtigt, ihr eben fo viel, wenn nicht mehr ale bie Insurgenten ju ichaffen machten, fo baß fie, um nur bie Albanefen ju vertreiben, nach vielen verungludten Berfuchen, beren einen unfer Lieb feiert, bie Moraiten, namentlich bie bortigen Klephten gegen bie Albanefen aufrufen mußte. Die Reime untericheiben bas Lieb auch in ber außern Form von ben reimlofen Liebern bes norblicheren Griechenlands. Die übermuthige Sprache zeigt, wie gering bie im turfifchen Golbe ftebenben Albanefen bie Dacht ihrer herren anichlugen. Rur bas Berftanbnis bemerten wir nur noch, baß ή κάτω ή μεριά mortlich ber untere Theil fo viel ift wie wwln, penis, und bağ γράφειν τι εἰς τὴν ψωλήν peni aliquid inscribere bebeutet, etwas im bochften Grabe verachten. 2Bir haben, ba bas beutsche Bolf biefen Ausbrud nicht fennt, eine, etwas Mebnliches ausbrudenbe, Anivielung auf Die posteriora gewählt.

auf abnliche Beife fallt. Bon ibm banbelt bas 5te Gebicht. bas wir hauptfachlich feines Berfaffers balber aufgenommen. Es ift bies namlich Calil-Baicha, ein Cobn Mi's, ben, im Gegenfaß ju feinem Bater und feinen Brubern . Dilbe und Anmuth ausgezeichnet haben foll, wie er benn auch gebilbet, namentlich bes flafficen Alterthums nicht unfunbig gemefen. Ueber bie geschichtliche Grundlage biefes pon turfifchen Morten mimmelnben Gebichtes pal. A. Guno Geichichte ber griechischen Revolution, aus bem Frang. von Forftemann p. 25. "Im Anfang bes Jahres 1820 entwarf ein Tyrann, ber philippinifche Schlaubeit mit neronianifder Graufamfeit. turfifche Unwiffenheit mit albanifcher Gier verband, ber wilbe von ber Bforte geachtete Ili von Tebelen , welcher nur gwifden ber Conur bes Gultane ober ber unabanberlichen Rothwendigfeit, feine Tage im Muslande gu befchließen, bie Bahl hatte, - ben fuhnen Blan, bie Briechen wiber bie Mahomebaner aufzuwiegeln und fich an ihren Baffen eine Stute ju verichaffen," - Im 23. Marg erflarte er fich von feinem Schloffe ju Acherufia aus fur ben vom Schidfal erforenen Befreier Griechenlands, ber grimmigfte Reind ber griechischen Freiheit übernimmt bie Rolle eines Philopomen und organifirt ju bem Enbe bie Mannichaft ber Rlephten, bon benen er nur noch furg porher jeben gebnten hatte tobten laffen. Die Pforte rief, um ben Emporer mit feinen eigenen Baffen zu ichlagen, ihre treuen Raja's ju Silfe und besonders bie Gulioten unter Marto Boggarie, ber feinen Bater Ritfoe Boggarie ju rachen brannte. - Conft habe ich in Bezug auf bas Bebicht nur noch ju bemerfen , bag ber 20fte Bere verborben ift und bie Heberfetung nur ben Ginn beffelben ju geben beabfichtigt. Der Reim maltet faft in allen von Turfen berruhrenben griechischen Liebern por, fo namentlich auch in bem bon Leafe in feinen travels in northern Greece bruchftudmeis mitgetheilten Bebichte,") bas Beachtung verbient, ba es vielleicht bas einzige in griechischer Eprache ift, bas gunftig von Mi fpricht. Bu feiner Charafteriftif vergleiche man

<sup>\*)</sup> Siehe ben Anfang in ber Abfandlung am Enbe.

Mi's Sauptfampfe aber maren gegen Guli gerichtet. gegen bies echte Selbenvolf. Für bie Geschichte beffelben muffen wir auf Fauriel verweisen und auf bie griechisch geichriebene \*) pon einem Griechen (Berrhabos), Die pfeubonym erfchien und von ber fich ein ausführlicher Anszug bei Leafe travels in northern Greece p. 501 finbet. Ungern verfagen mir uns bas Beranngen bier bie Geschichte eines Rampfes zu wiederholen, beffen Charafter "fo einfach erhaben, fo naturlich ftart, fo menfcblich flar ift, bag er ber neuern Beichichte faum anquaehoren idfeint;" von ben Sitten ber Gulioten berichten wir furg, bag Runft und Sanbel in Guli nicht getrieben murben, nur Uebung in ben Baffen und bag felbft bie Frauen bie Flinte gebrauchen lernten und im Kriege Munition und Brovision ins Kelb nachführen mußten. Gelbit bas alte Sparta hat nicht folche Belbinnen aufzuweifen, wie Guli, von bem es in ben Liebern heißt (Fauriel - Muller I. 98 u. 100) es fei nicht wie anbre Stabte.

<sup>\*)</sup> ίστορία σύντομος Σουλίου και Πάργας συγγραφείσα παρά ΒΙΚΨΟΨΞΗ έν Βενετιά 1815. Det Berf. (Perrhæbos) ift ein Pargiote.

"Rein, Suli das berühmte ift, das hochberühmte Suli, Bo fampfen leine Kinder auch, die Frauen und die Mägblein, Bo fampfet des Tfavellas Frau, in ihrer hand ben Sabel, Mit ihrem Kind in einem Ann, die Riinte in dem andern Und die Reitstonen in der Echun' einfer vor Allen febreitet.

Das mitgetheilte Lieb Calil = Bafchas ermabnt ebenfalls ber Tapferfeit ber Frauen, bie auch außerbem in hobem Unfeben ftanben, etwaige Zwiftigfeiten ber Manner berbeis eilend ju bampfen pflegten und in eblem Ctolg auf bie Tapferfeit und ben Ruhm ihrer Manner auch in Beiten bes Friedens ihren tapfern Ginn nicht verläugneten. Die Frauen ber tapferften Rrieger hatten bas Borrecht, an ber Quelle ihre Gimer guerft gu fullen und ihr Bieb querft gu tranten. (ποωτογέμισμα und πρωτοπότισμα). Webe ber Frau eines Reigen! mit Spott und Sohn warb fie an ber Quelle verfolgt, verachtet und ausgestoßen marb fie que ber eblen Beiber Reihe. Und folch ein Bolf mußte untergeben ! nach fast ununterbrochenem 12jabrigem Rampfe (1792-1804) gegen eine ber Bahl nach ihnen weit überlegne Macht mußten bie von Sunger und Durft faft aufgeriebenen Bertheibiger ber Bergfeften biefe bem Beli-Bafcha übergeben. ber, ein wurdiger Cobn Mli's, bie Abgiebenben auf ihrem Bege nach ber Rufte in ber Gegenb von Balongos überfiel und faft ganglich vernichtete. Da fcbleuberten bie ungliffe lichen Mutter ihre Rinber binab bie fteilen Felfenabhange und bann fturgten fie Sand in Sand ihnen nach, ber Freiheit blutiges Schaufpiel mit blutigem Reihentang fcbliegenb. -Den Bertrag hatten Ritfos Boggaris, ber Bater bes berühmten Marfos und Rutgonifas, weniger mit Ranfen als mit ben Baffen vertraut, vielleicht auch in Gifersucht gegen ben Lowen von Guli, ben tapfern Bhotos Tfavellas, am 12. December 1803 unterzeichnet.

Das ie Lied bejammert ben burch biefen Bertrag herbeigeschirten Kall ber 4 hauptfesten, bes sogenannten Tetrachorion. In Kjunghi siel auch — barauf bezieben sich bie leiten Zeilen bes Liedes — ber Monch Samuel, ber Jahre lang "bas Krussift in einem Arm und das Gewebt im andern"

(με το σαυρί την άγκαλιά, με το τουτεκι τ΄ άλλο).

ben Seinigen als Streiter im heiligen Kampf für die Freiheit rühmlich vorgefochten. Er follte die Schläffel von Kiunghi, wohin er sich zurückgezogen, herausgeben. Mit ihm waren 4 Sulloten, als zwei ütrlisse Diffiziere zur Abforderung der Schlässe andern. Auf ihre Frage:

"Bie glaubst Du Monch, baß ber Befir Dich nun behandeln werbe,

Da Du in feinen Sanben bift, bes Teufels Abgefandter?" war feine Antwort :

"Ber höher nicht bas Leben ichatt als Freiheit, wie ich thue, Der fürchtet bie Wefire nicht, ber fürchtet feine Drohung,"

Und bamit flogen ber Mond). 2 Gulioten und bie beiben Turfen in bie Luft. Der eble Camuel batte in bie Bulperfifte, auf ber er faß, ein Stud brennenben Schwamm's geworfen. 3mei Gulioten, bie mit einigen Bunben bavon gefonimen, erhielten burch ihre Ergahlung bas Anbenten an biefe lette Selbenthat Camuele. Rach bem mitgetheilten Bebicht fielen mit Camuel 4 Gulioten. - Bir baben icon bie Giferfucht bes Ritfos Boggaris und bes Rutgonifas gegen Bhotos Tfavellas ermahnt; biefe hatte icon fruber einen Bergleich ber Gulioten mit Ali berbeigeführt und bamit bie Berbannung bes Bhotos Tfavellas, worauf fich bas Ste Lieb begieht. Bir wenben und ungern und mit filler Behmuth von ben Gulioten ab, boch gern laffen wir unfern Blid auf ben Rlephten weilen, benen wir und jest guwenben und bie in ihrer milben Rraft ben Gulioten gleichen. Heber fie nach Fauriel's trefflichen Bemerfungen in feinem Cours preliminaire Reues fagen, ift fcmer und auch wohl unnothig. Tapferfeit und Freiheiteliebe find bie Sauptzuge ihres Charafters: in ber Familie ber Rontogbiannis erbte vom Bater auf ben Cobn ein Schwerbt mit ber Inidrift:

> Wer nimmer vor Thrannen bebt Und frant und frei auf Erben lebt, Bem Chr' und Ruhm bas Leben, Rur Der barf's Schwerbt erheben.

Dies Epigramm im Sinne ber Alten fann als turge Charafteriftif ber Rlephten im Allgemeinen gelten. Wie frische, freie Bergluft weht es uns an aus den Liedern der Alephen, ein mächtiger Hanch der Kreiheit zieht sied fich durch alle hindurch. Bild und trohig gegen die Unterduder, muthig ausdauernd stehn sie oft dere Zage und Rächtz undstäßig im Kampf, ohne zu essen, ohne zu trinfen, ohne zu schlachen. So heißt es z. B. in einem Lied von Alkoriaras, dem Kreihen unteres eilsten Liedes.

"Der Nifotfaras ftehet wohl im Rampfe mit brei Bauen,

Mit Zichna und mit Chandafa und mit bem oben Prawi, Drei Tage fampfeter ben Kampf, brei Tage und brei Rachte, Schnee agen fie, Schnee tranten fie und hielten aus bad Feuer. Die Ballifaren rief ba au am vierten Tage Rifos.

nn beret ihr Pallifaren mein, ihr wenigen, boch tapfern! Eifen um's herz nun werfet euch und Erz um euren Busen. Morgen wohl einen schlimmen Kampf haben wir mit ben

Morgen ba woll'n wir weiter ziehn und wollen Prawi nehmen."" -

Sie nahmen eilig ihren Lauf und eilten an die Brüde lud Mids sich abe kert einzwei mit siehem Damaszener Bitehen die Türken, Böden gleich und lassen Pramas hinten." Mit welchem Grad von Todeeverachtung siche Leute werden begreift und leicht, zumal wenn man die Qualen dere begreift man leicht, zumal wenn man die Qualen debentt, bei lebendig gesingenen Mäderen won den Agsicha bereitet wurden, und auf der andern Seite sich entstunt, daß sie gleich den alten Helben im Voren den Ertschied diesen und veradischen der Bedreit mit Voren der Greifen der ihnen operaten "Schachtopfer," währen ihr die die bes an einer Krantlyfel Gestorkenen vooging "vereckee Nach" name ten. So sah man den of Klepben, die an ihrer Rettung verzweisstellen, im Kamps sich siehe der schen der verzweisstellen, im Kamps sich siehe met der verzweisstellen, im Kamps sich siehe met der verzweisstellen, im Kamps sich siehe met der verzweisstellen, im Kamps sich siehe werden der verzweisstellen, werden der verzweisstellen werden werden der verzweisstellen werden der verz

nicht lebendig in die Sande der Türfen zu fallen. Geschach das aber boch ein Wal, so ertrug jeder Alephte jede noch so graussam ersonnene Marter nicht nur ohne das geringste Zeichen von Schnerz, sondern zeigte durch höhnlische, trobige Keden seine Gerachtung der Pein wie der Keiniger. Wil verweisen als das Seinbel des Zichas Ernstellunger.

Freiheitelieber p. 17); außer ber bort ermabnten Bein bes "Spiegens" govBliger mar bie gewöhnlichfte, bag bie Glieber von unten berauf mit Schmiebehammern gerichlagen wurden, Und fo findet man benn ben flephtischen Erintfpruch ,xuldor uolist!" eine gute Rugel, b. b. eine bas Berg treffenbe, leicht erflärlich. Aber auch tobt mochten fie nicht in bie Sanbe ibrec Reinbe fallen, bie bann bas abgeichlagene Saupt gur Coan ftellten. Daber bie in ben Liebern oft porfommenbe Bitte eines Bermunbeten, namentlich bes Sauptmannes an feine Genoffen, ibm bas Saupt abaufchlagen, bamit es nicht in Teinbesbanbe falle (g. B. 16). Bas nun ben bei biefen und auch bei anbern Gelegenheiten por ben übrigen Benoffen oft ermabnten un rovide betrifft, fo theilen wir barüber folgende Borte eines befreundeten Griechen mit: Ψυγουιός ή υυνγοπαίδι είνε χυρίως παιδίον δοφανόν ή έχ πτω χών γονέων, τὸ όποῖον λαμβάνει τις καὶ άνατοέφει, άπὸ έλεος ή συμπάθειαν χινούμενος, καὶ πολλάκις και υιοθετείται. Επειτα σημαίνει ή λέξις και τὸν πιζὸν ὑπηρέτην, πρὸς τὸν ὁποῖον ἐχει ὁ κύριος περισσοτέραν έμπισοσύνην και άνάπην, είτε διά την άρετην του, είτε διὰ τὴν πολυχρόνιον διατριβήν του. συνείθως δε οι ούτως ονομαζόμενοι ύπηρεται είνε νέας ήλικίας. Οι σρατιωτικοί μας δε (οι καπιτάνοι) εσυνείθιζαν να έχωσι ως ύπηρέτας νεανίσχους, έχοντας διά τοῦτο πολλάχις χολ χολλιτέρου τύγην άπὸ τούς άλλους σουτιώτος. έπειδή καὶ καλλίτερα έτρωγαν καὶ έπιναν καὶ περισσότερα xégon ei xav. - 3ch erinnerte ihn an bie Stelle bes auch von und mitgetheilten Cubo'iden Bebichtes :

Καὶ τὰ κάκαινά μου πείναι κάθ υπται οἱ ψης κοινοί των. Έννοείς, fult τε fort, τόρει, όποῖος ἐνε ὁ Εθακός νοῦς (θετ δίβειθήθε €im) τῆς ἐκαρράσκος τοῦ Σούτκου, ῆγου οἱ ὑπηρεται τῶν, οἱ ὁποῖοι οἱς ερατιώται ἀτακτοι καὶ εἰς ερατιστάθουν νατάξανου ἡραι καὶ ὑπαρολο καὶ πολ. λάθες ψι ἐκερημένοι παρασίτων ἐντόμουν. — Οίτο καὶ ἡ λάξες ψυχοπαίδια σημαίνει τῆν ὑπηρέτριαν (Ṣαμθπάθτη), τῆν ἀποίαι μια οἰκογόνια λαμβάνει μαράν εἰξείτ τῆν ἡλοίαν, τῆν ἀνατρέρει, τῆν μεταχειρίζεται εἰς τὰς ἀγκοιάς της λεγορού γείνη ρόλλες ὑμοιος ἡε την ὑπαθρότεις ἀγκοιάς της λεγορού γείνη ρόλλες ὑμοιος ἡε την ὑπαθρότεις ἀγκοιάς της λεγορού γείνη ρόλλες ὑμοιος ἡε την ὑπαθρότεις Αντή ὑπαθοτές την ὑπαθοτές την ὑπαθοτές την ὑπαθοτές του ὑπαθοτές ἐντομοτίς του ὑποθοτές ἐντομοτίς την ὑπαθοτές ἐντομοτίς την ὑπαθοτές ἐντομοτίς ἐντ ned the mounice (aussteuert). Als ich nun Laby Montaque's Briefe (XLII.) gitirte, worauf bie Aboption unter ben Turfen, aber noch mehr unter ben Griechen gebrauchlich - meiftens ihren Grund barin haben foll, bağ bas Bermogen ber Eltern nicht in bie Schabfammer bes Gultans falle, wenn fie finberlos finb, ba ein foldes - nach ber turfischen Ausbrudemeise - auf ben Rnien erzogenes Rind nicht enterbt merben fann, fagte er: zig Lady Montague ή διήγησις δέν μου φαίνεται πιστή, inbem er bie bei allen Reifebeschreibungen gu bebergigenben Worte binzuffiate: Σπανίως δύνανται πεοιηγηταί βραγύν γρόνον διατοίνωντες μεταξύ λαού όλως ξένου και άλλογλώσσου να μάθωσι τα νόμιμα και έθιμα αυτού ακοιβώς, πολύ δέ όλιγώτευον γυνή. Um bies Ravitel bom ψυγοπαίδι abguichließen, theilen wir bas Lieb von ber Sochgeit bes Cohnes bes Bibros, eines ber alteften Rlephten, mit, in bem neben bem wvvonaide noch ein Cohn porfommt. jum Beweis gegen bie Meußerung ber Laby Montague, bağ nur finderloje Eltern ψυχοπαίδια haben. Παραμάννα ift bie Bflegemutter, μη μήτηρ μέν, ώς μήτηρ δέ φερομένη πρός τον παραυών της.

"Der Jöres richtet hochzeit aus, die hochzeit feines Cohnes, Die Alephtenischar, die lud er ein, die Dberhäupter zwölfe, Den Lapas aber lud er nicht, den armen "Dertenssschn" ein. Und alle bringen Gaben au, ihm Bibber an mit Gloden; Doch Lapas — ungeladen, bringt einen lebendigen hies dan, Mit Silber und mit Gobe woßt und auch mit Bertenischniten, Und Keiner da hat ihn bemerft von den gelad nen Gäßen, Die Jörcina bat ihn bemerft bron den gelad nen Gäßen, Die Jörcina bat ihn bemerft bron den gelad nen Güßen, Einzig die arme Jüdrüna, die arme "Pflegemutter."") Billfommen, Lapas, welcher nah mit dem geschwäckten biriche.

Breitet dem Lapas in dem Saal, und in dem Zelt dem Tritsa Und von den Hauptmannsschaften all den Pallistaren Sige." Dies Lied, ein Lieblingsgesang der Hirten auf dem Bindus (Mezzowo), ist milber und weicher, als man es

<sup>\*)</sup> Napauarra im Driginal, Fauriel - Müller 1. 24.

wost von Afephien erwartet. Aber eben bas harafterisirt bie klepbischen Lieber, die Berbindung rauhen Tropes, wilber hatre und Graussmeiet mit Frömmigkeit, Wilbe, Ebelmuth und Großmuth.

Fauriel's Borte : "Benn bie Rlephten graufam maren, fo maren fie es gur Biebervergeltung gegen bie Turfen und Albanefen und mas fie auch babei ausführen mochten, fo fonnten fie boch nie bas überbieten, mas fie felbft ju erwarten hatten, wenn fie ihren Reinben in Die Sanbe fielen. Gin Ballifari ichenfte nicht leicht einem Turfen bas Leben; aber er tobtete ibn boch augenblidlich und hatte baber nicht Beit, wie bie Senfer ber Baichas, auf Martern au finnen," biefe Borte fonnen mir freilich nicht gang unterschreiben, ba 3. B. bas eilfte Lieb bom Rifotfaras geigt, baß fie auch gegen Griechen, bie auf Geite ber Turfen waren , fich manbten , und gmar , wie fich bas Lieb ausbrudt, Bapen roug rupavvovouv. Doch mag bies ju ben Auenahmefallen geboren, mahr aber ift es, baß fie gefangene Frauen wie beilig anfaben und gegen ein Lofegelb immer gurudgaben. Und ihre Frommigfeit bat etwas tief Rubrenbes und Ergreifenbes, wenn 1. B. Georgos, ber ins Rlofter gegangen, ale Bathe eines Rinbes fich in beffen Bater einen Freund zu verbinben, von ben faft unterliegenben Genoffen ju Silfe gerufen wirb :

"Laß, o Georg, bas Rinblein nur und greife zu ber Flinte! Es überfiel und Militar zu Fuße und zu Roffe,"

ober wenn fie in der Gefangenschaft lieber als bag fie ihren Glauben laffen, bie harteften Qualen und Martern erbufben.

Auch die aufopsernde Freundschaft der Pallifaren für den Kaptelanes und selbs eines Suprimanns für den andern vertrient die richmilich Ancefrenung, die ihnen Fauriel zu Theil werden läßt. Auf ihn verweise ich, um nicht zu lange mich aufzuhalten, wie auch auf Sutjos Grschichte po. 56. und wende nich nun dom Allgemeinen ab zur Erkärung bes Einzelnen.

Der Anfang bes 9ten Liebs erinnert an beutsche Bolfelieber: "Es wollt ein Sager fruh aufftehn,

Drei Biertel Stund' vor Tagen u. f. w.,

das Ende an Distiction 105. Der weichere Inhalt des Gebichts befundet sich auch in der Form, namentlich im den einzelnen auftauchenden Reimen. Ein Lied, das ich hier mitthjeile, mag zeizen, wie bieselben Berse — ähnlich wie im Homer — in andern Liedern mit fleinen Barianten wieder vorsommen und wie jede Bollspoesse ihre stereotypen Berse hat. Es beist:

Σηκόνομαι πολθ ταχθ, μαθρος ἀπό τον ὕπνον, Πέρνω νεοθν καὶ νίβομαι, νεοθν νὰ ξενυζάζω. 'Ακῶ τὰ πεύκαι πῶς βροντοῦν καὶ ταῖς όξυαῖς πῶς

τρίζουν, Τι είν' ο βρόντος ο πολύς; ο βρόντος ο μεγάλος; Οι Πετμετάοι άπερνοῦν καὶ πὰν νὰ πολεμήσουν, Καὶ πὰν νὰ πολεμήσουνε τὸν σκύλλον τὸν Μουσάγαν. Κάθε δανὸρὶ — κὰ ορλάμπουρον, πετρα καὶ παλληκάρι,

Um fruhen Morgen fteh' ich auf, trube noch von bem Schlummer,

hole mir Wasser, wasche mich, Wasser, um wach zu werben. Die Fichten hot' ich rauschen da und auch die Buchen saufen. Was ist das für ein mächt'ger Lärm? welch fürchterliches

Die Petmetäer zieh'n vorbei, und ziehen zu bem Kampfe, Und ziehen zu befämpfen ihn, ben Hund ihn, ben Mufaga. Zeglicher Bamu ein Fähnelein, jeglicher Fels ein Tapfrer.

Won dem liten Lieb haben wir eine andere Les- (ober vielmehr Sing.) Art in den neugricchischen Bolfe- und Breicheitsliedern nach Kind's neugricchischen Bolfen mitgerbeitt. Wo lebendige Wolfspoesse zu hause ist, da gibt es überall die mannigsachten Barianten der leber, zieher Sänger übstet, fog u jagen, das Lieb von Neuem und schafft, est reproduzirend, minbestend im Einzelnen, Neues. Die lebendige Unterhaltung mit berfend im Einzelnen, Neues. Die lebendige Unterhaltung mit beralberen siehet sich in den neugriechischen lebern sich phanissy vor allen oft treten die Wogel, mit Menschen sich unterhaltend, meist rathend und voarnend, auf; so 3. B. im 11ten Lieb, wo sehr beramatisch die Geprechenden ohne Beiteres eingeführt werben. Rifotjaras, ein ausgezeiche neter Rlephtenfapitan, von bem g. B. ergablt wirb, baf er über 7 Bierbe binmeggefprungen (Fauriel = Muller I p. XXXVII.) und ber auch im Meußern bas Mufterbild eines Rlephten abgab, boch und fcblant, von ftolger Saltung, feurigen, burchbringenben Blides, bat fich burch feine tapfern und gludlichen Unternehmungen einen unfterblichen Ramen im Munbe bee Bolfe erworben : ungablige Lieber feiern fein Anbenfen und manche barunter ergablen, abnlich ber beutichen Cage vom alten Raifer Barbaroffa, er fei noch nicht geftorben, wie er benn überhaupt unvermunbbar gemefen, Die Albanefen nannten jeben auf ibn gerichteten Schuß Bulververichwendung und boch raffte ibn eine "aute Rugel" (καλόν μολύβι) 1806 (ober 1807) meg in einem Ruften= gefecht - benn auch als Geeranber that fich Rifos hervor und nun rubt er auf ber Infel Cforos, "rubt" fagt bie Sage, aber nicht tobt. Gin Lieb (aus Rauriel) haben wir in biefen Unmerfungen von ibm icon mitgetheilt. Die Fauriel'iche Cammlung enthalt im Gangen brei und aus ben Unmerfungen bort (Muller I, 88) haben wir bas Ge= faate geicopft. Und auf bieje niuffen wir auch fur bas genque Berftanbniß bes mitgetheilten Liebes verweifen. Die meiften Berfolgungen und Rachstellungen, Die Rifos gu erbulben batte, gingen von Ali Baicha aus, ber mohl auch bie Geronten von Livabi gegen ibn aufgebest. In biefem Lieb entgeht ber Belb beffelben ben Rachftellungen, nicht fo im folgenben 12ten, beffen Aufang bem ber griechischen Boffspoefie Rundigen fattfam zeigt, bag bie fehlenben Schlufperfe bes Liebes ben Tob bes Jannis' enthalten haben muffen. Das Enbe wird namlich (feinem Inhalte nach) etwa fo gu ergangen fein. Jannis merft aus ber Antwort feines Pflegesobns bie boje Abiicht bes Schwiegerpaters, fest fich jur Wehr und bas Saupt bes nach tapferm Rampfe Unterliegenben wird bem Bfaffen von Buljana gebracht. Das bem Gebicht ju Grunde liegenbe Faftum ift und nicht befannt, und alfo ber Grund gur Feinbicaft amifchen Jannie und feinem Schwiegervater nicht auszumitteln. Bu bemerfen ift, bag bie Rlephten bie treulofen Briefter auf Geite ber Feinde eben fo fehr haften, als fie bie ihnen ergebenen liebten und ehrten; ferner bie verschiebenen Rollen, bie ber fogenannte "Pflegefohn" (fiche oben) in biefem und bem vorigen Liebe fpielen.

Das 13te Lieb ift ale Rlephtenlieb ber neueften Beit von Intereffe. Freilich mit bem Mugenblid, bag Griechenland ein eigenes Ronigreich marb, verlor bas Rlephtenthum fein Chelftes. Der großartige Rampf fur Recht und Kreiheit gegen bie Unterbruder bes Baterlanbes fant ju einem fleinlichen um bie Sobe ber Steuer herab. Und boch auch felbft noch ba batte ber Rampf etwas Ebles; benn wer fant bem Bolle bafur, bag avroir oi Baggagegor, bicfe Busfcheeren, wie es bas franfifche Militar bezeichnent nach ber Rleibung nannte, wirflich fur bas Woht Griechenlanbs fampfen und ftreiten murben ? Die bem Bolfe aufgebrungene nationalitat war ibm verhaßt; fie, bie freien Rlephten, beren Schlachten, wie bie homerifcher Belben, immer Gingelfampfe gewefen, follten uniformirt werben, und vielfach emporte fich bes Bolfes Berg! Rur wer fich bie frubere Beit lebenbig por Angen geführt, fann es begreifen, wie verächtlich bem Bolfe ein raxrixog, ein Colbat in Reih' und Glieb, fein mußte, nur ber fann Difticha, wie bas folgenbe, begreifen:

Δεν με κλαίς καθμένη μάννα, ποῦ με κάμαν τακτικόν, Ποῦ με δώσαν μπαγιουέτα και παλάσκα ς ο πλευρόν; Beinft, arm' Mutter, nicht, baß sie mich ben Soldaten eingereißt,

Mir ein Bajonet gegeben, bie Batrontajch' an bie Geit'?

Und wenn nun gar bo Bolf feine gefeierten helben von fernen gemißbandelt, verachtet und in Kerfer geworfen sach ha erbeit generfen fah, da erhod es sich hier und ba. — Wer war Johannes? fragte ich dem Briecken, der mit bad Lieb in einteniger Weise, folg reigitiened, mit einem troßigen Zone vorsagn.— Er wußte es mir nicht zu sagen. Jum Berständniß des Gebichis genägt aber auch das Goigende: In der Jeit der Kegentichaft (perofesalisch) Ento's wurde ein Geste über die Abgaden erlassen, das, sei es durch seine Kenheit, sei es Abgaden erlassen, das, sei es durch seine Kenheit, sei es

burch feine Ungerechtigfeit, einen Rrieg im Belovonnes gegen bie Regentichaft erzeugte. Als bie Sauptveraulaffer beffelben murben Rolofotroni und Plaputas - ber auch, wie in bem mitgetheilten Gebicht, Roliopulos beißt, berfelbe, ber mit Andreas Diaulis und Rostas Botfaris als Gefantter nach Munden geididt worben mar, Otto im Auftrage bes Bolfe ale Ronig ju berufen - angeflagt. Befanntlich murben Beibe um Tote verurtbeilt, bod nicht einstimmig. Richt unterschrieben mart jum Beimiel bas Urtheil bom Borfteber bes Gerichts, Bolygoibis, und bie Regentichaft felbft gerieth barüber in 3wiefpalt: Maurer und Abel ftimmten fur, Armanwerg gegen ben Tob ber in ber Beichichte bes Mufitantes und Befreiungefrieges bochgerühmten und hochverbienten Manner. Die Tobedftrafe marb barauf in 20iabrige Befangnigitrafe verwantelt, bis Ronig Otto bei feiner Thronbesteignng fie ganglich frei fprach (vergl. Reugriechische Bolfd = und Freiheitolieder p. XIX.). -Und nun baben fie auch ibn ju Grabe getragen, ihren "Alten," wie bie Moraiten ben Rolofotroni gewöhnlich hießen : er ftarb am 15. Februar 1843, 73 Jahre alt, Generallieutenant und Staaterath, ale Groffreng bee Erg loferorbens und Inhaber ber Denfmunge von Gpibauros und bee Befreiungefreuges; er, "ber erfte, ber feit ben Tagen bes Aratos und Philopomen bie vereinten Beloponefier wieber jum Cieg geführt." Frei von ben Unflagen ber Brofriti rubt er, ber arme Rlephtenfohn und Sirtenfnabe aus bem pelos ponnefifden Sochgebirge, nachbem er eine Beifel ber Turfen und eine Sauptftute ber werbenden Freiheit feines Baterlandes gemejen. Um 17. Februar marb er bestattet; gang Athen war gufammengestromt, ihn noch einmal gu feben; an feinen Rugen batte er im offnen Garge ein Baar gierlich geflochtene rothe Canbalen , bie alte Tracht ber griechischen Bebirgofrieger ( Tapo v zia - biefer Rame mar bas geheime Lofungewort ber Betariften gewesen). In ber Rirche hielt bie Leichenrebe Ronftanbin Ifonomos; am offenen Grabe Banggiotis Cubos (Ctaaterath); bann erichollen bie letten friegeriichen Gruge aus grobem Gefcung und fleinem Gewehr und bie Erbe rollte auf ben Carg binunter. Beneibends werthes, gludliches Ende eines thateureichen Lebens! (Bgl. Allgem. Zeitung vom 14. Marz 1843). — Plaputas ift gegenwärtig Dffizier im heere, doch weiß ich nicht, von welchem Grade. —

Die im Gedichte ernöchnten πρόσοςτου sind die Bornechmen oder Häupter in einer Stadt oder in einem Dorf,
was meistens mit dem Reichen und Mächtigen zusammenfällt. Das Wort ist ziemtlich gleichbedeutend mit προσεστες
oder προσεού, doch mit dem Unterfiche, das bleife letzten
ver der Begründung des Königreiches jährlich vom Wolfe
gerählt und feine Dinarchen (δέμπαρχου) waren. Man
vergl. iberigens mit dem brittlesten Berfe A. 8. 65 år.
Etimmen des russifiens Bolfs in Liebern S. 153, wo ein
Räuber dem Jaren auf feine Krage:

"Cag, wer war bein Ranbgefahrt' Und hatteft bu viel ber Befahrten ?"

antwortet :

"Mil bir gestehu o meine hoffnung, Du rechtgläub'ger Jar, Gestehn bir erine Wahrfeit, Die lautre Wahrfeit gar, Daß ich noch vier Gestährten hatt', Der erste mein Roß so brav, Der andre bie sinster Nacht, Der britte mein Bogen straff, Der vierte ein Wesser von Stahl,"

eine ironische Antwort, Die nach G. 19 Die gewöhnliche bes gefangenen Raubers ift.

Wem ift nicht ber helb bes 14ten Liebes, Obnfinel, ber Sohn bes Andruises befannnt? Joh. Guras war befannt ich sein Veutaman (Sutjos Geschichte E. 110, über ish s. noch bas, E. 193). Ihm und bem Misslad soll nach bem Gebild obnssie der me Genate geopfert sein. Wer Misslad ist, weiß ich nicht mit Bestimmtsett zu sagen; benn es ift bied ber bloße Aussiname (Barrasvoier Geopol), wie benn überhaupt nur die Keigonnalzowers Befantte mit bem Hamiltennamen (Exiderer) anzurehen pflegen. Bielleicht ist Nickola Zerwas gemeint.

Das 15te Lieb ift unflar, da wir die zu Grunde liegenden geschichtlichen Fatta nicht fennen. Platjana ist mir nicht befannt, doch scheint es in Arfabien zu liegen, da Andrissen, auch ir sie Aopudiuse ist, deren Boestelev bei Bridder Kaveldenude oder Keurekonde find. Es scheint, Georg ist ein durch den Berrath der drei Bridder gefangener Kleptie.

Das 17te Lieb, das ebenfalls ben Tob eines Klephten behandelt, aber in weit weidperem Tone, bilbet somit einen lebergang zu ben Liebern der Ebene. Eine andere Lesart findet fich bei Fauriel 1, 10: "Das Grab bes Dimos."

# ΙΙ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΛΑΣΤΑ.

Romantische Lieder.

## 1. Οι ανδρειωμένοι στον 'Αιδην.

Καλά τό 'χουνε τὰ βουνά, χαλόμοιψ εἰν οι χάμποι, Ποῦ Χάρου διμ 'παντέχουνε, Χάρου διν καρτεφοῦνε, Το χαλοχαΐρι πμόβατα καὶ τὸν χειμοῦνα χιόνια. — Τρεῖς ἀνδρειομένοι βούλουται, τὸν ἤδην νὰ τσακί-

Ο 'νας λέγει, τὸν μάη νά βηἢ κι ἄλλος τὸ καλοκαίρι, Κι ὁ τρίτος τὸ χυνόπορο ὁποῦ 'και τὰ εμαρίλια. Κόρο ἔξανθή τοὺς μίλησε αὐτοῦ εὸν κείνο κόμου' "Πάρτε μ' ἀνδρεωμένοι μον λ' ἐμὲ ό' ἀγέρα κόσμον."— "Κόρη, βροντοῦν τὰ ἐροῦχά σου, γυνοῦν καὶ τὰ μαλλιά

Νὰ πάω νὰ ἰδῶ τ' ἀδέρητα μου, πῶς κλαίονται δί εμένα!" —

"Κόρη, 'σένα τ' ἀδέφτια σου εὶς τὸν χορὸν χορεύουν Κόρη, 'σένα ή μάννα σου ςὴν ἡοῦγαν κουφεντιάζει." —

## Ο Χάρος καὶ ὁ βόσκος.

Λεβέντης έξιξοβόλαεν ἀπὸ τὰ κορφοβούνια: Είχε τὸ φέα του στραβά καὶ τὰ μαλλιὰ ελιοσμένα. Κ΄ ὁ Χάρος τὸν ἀγνάντευεν ἀπὸ ψηλὴν ῥαχοῦλαν Καὶ εἰς ςενὸν κατέβηκε κ' ἐκεῖ τὸν καρτεροῦσς:

## 1. Die Biefen im Sabes (Ulriche p. 141).

Gludlich find bie Gebirge boch, gludfelig die Gefilde, Die fich an Charos tehren nicht und nicht auf Sharos warten, Des Commers auf die Schafe nur und auf den Schnee bes Minters.

Drei Riesen halten einen Rath, ben habes zu erbrechen, Der eine will im Mai sinauf, ber anbere im Sommer, Der britte will sinauf im hecks, jur Jack, wo se gibt Trauben. Ju ihnen spricht 'ne blonde Maid so in ber Unterwelt bort: "Rehmet auch nich, ihr Riesen, mit sin nach ber luft'gen Rett bort."

"Mägblein, es rauichet bein Gewand, es mehen beine Loden, Es flappern die Pantoffeln bir und Charos wird und merten."— "Ach mein Gewand, — bas leg' ich ab; ab ichneib' ich meine

Und die Pantoffeln, die ich hab', — die lass' ich an der Areppe. Rehmet auch mich, isp Niesen, mit din nach der Debruedt dort, Ju gehn, ju sehn die Butder mein trauern um meinethalben, Ju gehn, ju sehn die Brüder mein weinen um meinetbalben. "—

"O Magbelein, bie Bruber bein, bie tangen in bem Reigen, O Magbelein, bie Mutter bein, bie plaubert in ber Gaffe." -

## 2. Charos und ber Schafer (Sauriel).

Ein Burice fam gestiegen ber wohl von ben Bergeshößen, Satte die Mube ichief gefett, bas Saar hatt' er gestöchten. Und Sharos lauerte ibm auf von einem hoben Besten Und in ben hohlweg stieg er bann und wartete bort seiner. "Αφοε με, Χάοε, άφοε με, πωρακαλώ νά ζήσω"
Έχω γυναίται παρά νεάν, και δεν τής πρέπει χήρα:
Αμ πορακτήση γλίγωρα, λέγουν, πώς θέλει άνδρα,
Κ΄ άμ πορακτήση ήσυχει, λέγουν, πώς καμαρόνει.
Έχω παθιλά άντλικα και δορκαι ἀπουρίποσου."
Κ΄ ό Χάρος δεν τον άκουε Χ΄ ήθελε να του πάρη.
«Χάρε, καιν ἀποφάσιατες και θέλειε, να μέ πάρης.
Γιά! Ελα να παλαίνωμε εξ υπομαραόν άλδον.
Κιάν μὲ νικήσης, Χάρε μου, μου πταίρνεις την ψυχήν

Κιὖν σὲ νικήσω πάλ' ἐγώ, πήγαινε ςὸ καλόν σου." — Ἐπῆγαν καὶ ἐπάλευαν ἀπ' τὸ πώρν ὡς τὸ γεῦμα Κ' αὐτοῦ κοντὰ ςὸ δειλινόν τὸν καταβάν' ὁ Χάρος.

## 3. Ο Χάρος καὶ ὁ Τζοπάνης.

Το βλέπεις κείνο το βουνό, που 'ναι ψηλό καὶ μέγα.

Πώχ ἀνταφούλαν εήν κοφηίν καὶ καταχνιάν εήν ὑίζαν; Τζοπάνης ἐψοβύλαγεν ἀπὸ τὰ κοφοβούνια, Φορωι τὸ φάαι του εφαβά καὶ τὸν γιαιπά εφιμμένον. Κι ὁ Χάφος τὸν ἐβίγλισεν ἀπὸ ψηλην ὑαχούλαν, Είς τὸ ξενὸ κατέβημε κ' ἐκεῖ τὸν κορτεφοΐσε. ,Καλή μιφά σου Χάφε μου <sup>μι</sup> — ,Καλώς του, τὸν λεβέντην.

Λεβέντη, ποῦθεν ξοχεσαι; λεβέντη ποῦ πηγαίνεις:"— "Γός ἀπ τὰ πρόβειτ Έρχομα ςὸ στῆτί μου πηγαίνω, Πόγω, νὰ πάφω τὸ ψωμί, όπίω νὰ γοιόσω."— "Λεβάντη μ΄ ξεαλ' ὁ θεὸς, νὰ πάφω τὴν ψυχήν σου."— "Du, Buriche, woher fommit bu beun? bu Buriche, wohin gehft bu ?" -

"3ch femme von ber Deerbe her, nach meinem Saufe gehich, Bech, Brob zu bolen will mich albann gurickbegeben."
"Rob mich, mich bat ber Berr gefandt, zu bolen beim Seele. "
"Boß mich, o Sbaros, laß du mich, ich flehe, laß mich leben; Jabe baheim ein junges Weich bie vasselt nicht zur Wittwe-Ginge sie sonnt junges Weich bie vasselt nicht zur Wittwe-Ginge sie langiam, die sies dahen hab fie hochmittig ware, Jabe fleine Kinder aus, die sie ab fie hochmittig ware, Jabe fleine Kinder aus, die hie ab der Walfen beißen. "
Doch Charos hörte nicht auf ihn und wollt! ihn mit sich nehmen. "Sharos, weun du barauf besteht, und willft mich mit bir nehmen.

Bohl! fomm und lag und ringen denn auf biefer Marmorienne Und fiegit du, Charos, über mich, so nimmst du meine Seele, Und sieg' ich, Charos, über dich, ges, wohin's die bestehen."— Sie glingen und sie rangen da wohl, wohl vom Worgen gum Mitiaa.

Und g'rabe um bie Besperzeit ba marf ihn Charos nieber.

## 3. Chares und ber Birt (Ulriche).

Siehft du es, brüben das Gebirg, das also hoch und heft ift, Das Wolfen um den Gipfel hat und Nebel an dem Hube? Ein hirte fam gefliegen der wohl von den Bergeshöben, Trägt feine Mühe schie gefest und seinen Schopf gewunden. Und Und Shared lauerte ihm auf von einem hoben Keifen Und in den Hoftliche fitige er dann und waartete bort seiner. "Nen guten Tag dir, Sharos mein!" — "Ich danfe bir, o Burick.

Du Buriche, woher fommit bu benn? bu Buriche, wohin gehft bu ?" -

"3ch? von ben Schafen fomm ich her, nach meinem Saufe geb' ich,

Geh, Brod zu holen und will mich alebann zurudbegeben." — "Buriche, mich hat ber herr gefandt, zu holen beine Geele." —

Πιασθήχανο καὶ παλέψανε δυό νύχτες, τρεῖς ἡμέρας, Κι αὐτοῦ τὴν τρίτην τὴν αὐγὴν κοιτὰ ςὸ γιῶμα, γιῶμα

Φόρι ὁ λεβάντης μιά βολά: τοῦ Χάρου κακοράνη:
Απ τὰ μαλλιά τὸν ἄδραξε, εὴν γῆν τὸν ἀξηροντάα.
Ακοῦν τὸν νιὸν καὶ βόργιζε καὶ βαρυακαςενάζει:
"Ασρα με, Χάρε, ἀσρα με ἀκόμη τρεξε ἡμόρις; Τὰς δοὺν τὰ γάρο καὶ να τοῦς, τὴν μαίν νὰ οκργανίσο, Νὰ πὸ νὰ ἰδὸ τοὺς φίλους μου, νὰ ἰδὸ τοὺς ἰδικούς

Πόχω γυναϊκα παρανιάν, καὶ χήρα δέν τῆς πρέπει \*
Πόχω καὶ δυό μικρούτζικα, κι όρφάνια δέν τοὺς πρέπει
Πόχω τὰ πρόβατ' ἄκουρα καὶ τὸ τυρὶ ςὸ κάδι." —

#### 4. 'Η κακή μάγνα.

Αύρνε με, μάννα, δέωνε με, κέγω ταχνά παγαίνω Παγαίνω με τὰ κάτεργα, με τὰ τρανά καράβμα Καὶ κάμνεις χρόνους νὰ μ' ἰδῆς, χρόνους νὰ μ' ἀπαντήσης

Κι ἀνήμερα τ' Αίγεωργιοῦ θὰ πᾶς στὴν έχκλησιά σου Θὰ ἰδῆς ταῖς νεαῖς, θὰ ἰδῆς τοὺς νεοὺς, θὰ ἰδῆς το παλλημάρια Θὰ ἰδῆς τὸν τόπο μ' ἀδιιανό καὶ τὸ σταςἰδι μ' ἄδειο

Νάσπρίσουν τὰ ματάχια σου τηρῶντας εἰς ταῖς ςράταις Καὶ νὰ μαλλιάσ ή γλῶσσά σου ὑωτῶντας τοὺς διαβάταις : 10

, Λιαβάτες, 'ποῦ διαβαίνετε, περάταις, 'ποῦ περνάτε Μὴν είδετε τὸν υίσκεν μου, τὸμ παρακαμιοριάρου;"— , Μάννα μου, κι ἄν τὸν είδαμε, μαῦς ὀφρανή μαινοῦλα Πόθεν νὰ τὸν γνωρίσομεν; δεξέ μας τὰ σημάδια."— "So, ohne schwach und frant ju fein, geb' ich bie Geele nimmer." -

"Bohl! fomm und laß und fampfen benn auf einer Mar-

"Und siegst du, Charos, über mich, so uinmust du meine Seele, Und sieg' ich, Gharos, über dich, so hendt ich deine Seele."— See fastien sich und rangen da zwei Nächet und der Tage, Und an dem dritten in der Früh gen Mittag, gegen Mittag, Da ssührt der Frite einen Erteich und Charos wird entrüftet, Ja seine Haare safte er ihn und donnert sin zu Boden. Man hört den Inugling, wie er stöhnt und wie er schwer-

"Raffe mich, o mein Gharos, boch, laffe mich noch drei Tage, Die belten, doß ich für und triaf, den einen, doß ich wandle, Ju gehn, ju sehn die Freunde mein, ju sehn die Ameremandten. Ich habe ein gar junged Weld, die nicht jur Wittner baffet, Dabe zwei lieine Kinder auch, die nicht zur Wittner baffet, Habe die lieine Kinder auch, die nicht zu Walien paffen. Hab ungeschorne Schafe noch und Käße in dem Topfe."

## 4. Die bofe Multer (Munblich).

Schlage mich, Mutter, fchlage mich und fchleunig will ich gehen,

Bill gehn auf die Galecren hin und auf die großen Schiff-Und Jahre währt's ch' du mich fieht und ch' du unit begegnet. Und an dem St. Georgentag, da gehft du in die Kirche, Siehft Mahgdelen, fiehft Jänglinge, siehft alle Ballitaren Und meine Stelle fiehft du ser und meinen Platy vertassen, Und aus der Kirche gehft du sort und kannst es nicht ertragen. Und an den Riche gehft du sort und kannst es nicht ertragen Und an den Weg hin siehst duch und fichft nach allem Seiten). Bespis wird deit Wuge, so sarte hu die nach dem Sertassen allem. Behaart die Jung', so oft fragit du die, so vorbei dir wallen: "Ihr Wandere, die vorbei ihr wallt, ihr Bandere auf den Sertassen.

Habt ihr nicht meinen Sohn gesehn, ben obersten Matrosen?"— "Mutter, wenn wir gesehen ihn, trübe verwaiste Mutter, Wie sollten wir erkennen ihn? sag und von ihm bie Zeichen."— ,, Ήτον ψηλός, ήτον λιγνός, ήτον κάγγελοφούδης 15 Καὶ ςὸν μικρό τοῦ δάχτυλο βοῦλ' εἰχε δαχτυλίδι." — ,, Έχθες, προχθές ποῦ πέρναγα ἀπ' κατ' ἀπὸ τὴμ Πάτραν

Μαύρα πουλιά τον έτρωγαν άσπρα τον τριγυρίζαν. Κένα πουλλ, καλό πουλί ἀπάνο τριγυρίζει 20 , Φάγε και όν χρυσό πουλί ἀπ ἀνθειομένου πλάτη Νὰ κάμης πήχην το φτερό και πιθαμή το ΄ νύχι" --

#### 5. Κατάρα τῆς ἀγάπης.

N' ἄγουρος πετροπέλειξι μὲ τό 'να του τό χέρ, Mι τό 'να του, μὲ τ' ἀλλο του, μὲ τὸ δέξὶ του χέρι Ξαυθή χόρι διάβαινε και θὰ τὸν έρυτησε  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  ἄγουρε ποῖν' τὸ χέρι σου, ποῦ πέλειξι μὲ τὸ  $_{n}M'$  τὸ  $_{n}M'$ 

"Μιὰ κοριστιὰν ἐφίλησα μ' ἐκόψανε τὖ χέρι Μὰ ἥθελα φίλουνε καὶ σὲ, ἄς μ' ἔκοφταν καὶ τ' ἄλλο." —

,,Κακό να λάβης, άγουφο, σαφά το λόγο ποῦ 'σες, Κάλλιο νὰ σε σκοτώσουνε γιὰ νὰ χάζε ή γαφδιά μου, Κάλλιο νὰ 'δῶ τὸ αἰμά σου νὰ τρέχη σὰν τὴ βρύση Παρὰ νὰ 'δῶ τὰ ἀχάλί σου κοπελα νὰ φιλύση. Κάλλιο νὰ 'δῶ τὸ αἰμά σου νὰ ςάζη ςὴ σκοντόλα Παρὰ νὰ 'δῶ τὸ χέρι σου ν' ἀπλώση οὰ κοπελα.'' — 100

"Er war so hoch, er war so schlant, er hatte Engele-Brauen, In seinem Keinen Kinger war ein Siegelring zu schouen."
"Sestern, wospeschern als sich gin unten vorder vor Karta (Den Hochen, Schlanten ish ich da, dohin gestredt im selter,) Kraßen ihn schwarze Bögel da und weiße ihn umtreiden.
Kaßen ihn schwarze Bögel da, das freist ob seinem Hausteiden.
""Du goldmer Bogel is boch and von biefe Layfern Schultern, Dag eilenlang bein Kingal wird und honnen kiefe kindue."
""Tu goldmer Bogel eine nur, ich faun davon nicht essen, Schwarze überg, Doch sigtet mir mein Beil zurück, lagt einen Kingar überg, Doch singer mit bem Eigestring, daß ich den Kingar eiden, Und sie zu siesen werf ich sie und ba den Kingar eiden, Und sie zu siesen werf ich sie und ba den Kingar eiden, Und sie zu siesen werf ich sie und bas dem Kinger jaken.

In siese Schwarze werf ich sie und bas dem Kinger jaken.

In siese Schwarze werf ich sie und bas dem Kinger zieken, den siese Schwarze Schränen.")

#### 5. Liebesfluch (Tovios av Jodógia).

Es haut mit feiner einen Hand ein Ingling in den Gessen, Mit einer, mit der anderen; er haut mit seiner Rechten, Da geht ein blandes Mägbelein vorbei und sie befragt ihn: "Jüngling, wo sie die andre Pand, daß du hauft nur mit einer?" —

"Ein Magbelein hab' ich gefüßt: man hieb mir eine Sand ab, Doch wollt' ich gern auch fuffen bich, — lag abhaun fie bie andre." —

"D traf bich Unglud fur bas Wort, bas Jungling bu gefrocen.

Eh' mogen fie boch töbten bich, auf baß mein Berg fich freue, Eh' mog' ich feben, baß bein Blut ftromgleich wirb fließen muffen.

Als fehen, bag bie Lippen bu thust einem Magbelein kuffen, Eh' mög' ich sehen, bag bein Blut bu tropsenweis verlierest, Als sehen, bag ein Magbelein bu mit ber hand berühreft."— 6. Το φίλημα.

Οί μένα 'πεθηνήσαω Καὶ παμμαὶ ἰατοια δὲν βοίσαω, Δὲν εἰφίσκεται βοτάνι Εἰς τὸν πόσμον νὰ μὲ ἰάνη Παφά 'νὰ φιλὶ δορσάτο Νότιμο καὶ ζαγαράτο.

"Εμαθα χόρη πῶς τὧχεις Κ' ἔρχομαι νὰ μοῦ τὸ δώσης, Κ' ἄν ἐσὺ δὲν μὲ τὸ δώσης Σταις όχτὼ θὰ νὰ μὲ χώσης.

Καὶ νεχοὸ θὰ μ' ἀπεράσου Κόρη μ' ἀπ' τὴν γειτονιά σου Καὶ νὰ 'πῆς' , ἀλλοιὰ καὶ κοίμα Τέτοιο νιὸ θὰ φάει τὸ μνῆμα, Τέτοιο νιὸ παλληκαράκι Νὰ χαθῆ γιὰ μιὰν ἀγάπη."

## 7. Οι Κλέφται.

Βηθικο κλόρταις στά βουνά, Για να λέγουν άλογα Κι άλογα δὲν ξυφανε Πηραν τὰ ἀρνάκια μου Καὶ τὰ κατζωάκια μου Καὶ τὰνε, τὰνε, τὰν! "Ωχ καϊμένος, ὁχ καϊμένος, ὡχ καϊμένος! Προβατάκια μί! Κατζυκάκια μί! Κατζυκάκια μί!

Πῆραν τὴν καρδάρα μου Ποῦ 'πηζα τὸ γάλα μου Πῆραν τὴν φλογέρα μου Μέσ ἀπὸ τὰ χέρια μου

#### 6. Der Auss (Toxios a'vookoyia).

Wehe mir, ich muß hinschwinben, Kein Sellmittel fann ich finden, Kein Arant gibt es auf der Erben, Durch das ich geheilt mag werben, Rur ein Kuß, frisch mich erweckend, Schip nach lauter Juder schmedend.

Mabchen, solche follst bu haben, herfonm' ich nach beinen Gaben. Sollst, wenn weigerft beine Gaben, Mich in Wochenfrist begraben.

Mägblein, wirft bu tobt mich fehen, Bringt man mich aus beiner Raben, Wirft bu Magen: eine Noth bir Birb erfcheinen bann mein Tob bir, Daß ein solcher wadrer Knabe Ging um eine Lieb' ju Grabe.

### 7. Die Mauber (Ulriche).

Räuber stiegen auf bie Höh'n, Wollten steilen Pferbe fochon, Fanden feine Bferbe bort, Rahmen Zieg' und Schafe mir, Die sie bei mir trafen hier.
Und geben, apten, apt'n! Ach ich Armer, ach ich Armer! Zieg' (amt Schafen!
Bas fie trafen!

Auch ben Topf fie nahmen bin, 3hn mit Milch und Rahmen brin, Meine Flot' entwenben hier Sie aus meinen Handen mir

Beh!

Καὶ πῶνε, πῶν!

Ώχ πάμενος, ώχ παμενος, ώχ παμενος!

Φλογερίτζα μ'!

Καρδαρίτζα μ'!

Βά!

Μοῦ πῆραν τὸ λαγιαρνι, Ποῦχε τὸ χονοῦ μαλλί Τὰσημένο κέφετο Καὶ πὰνι, πὰνι, πὰνι "Ωχ καϊμένος, ὁχ καϊμένος, ὁχ καϊμένος! Προβατάκι μ'! Δινμαριάκι μ'! Μεὶ!

Πιοχαλώ οἱ Πανεγιὰ
Λία νὰ απόξηνης λεφικί.
Αἴα νὰ τοὺς πλάκωναν
Καὶ νὰ τοὺς ξαρμάτωναν,
Μάσα ςὰ λιμέρω τους
Κείνους καὶ τὰ τέρια τους!
Ός καϊμένος, όχ καϊμένος, όχ καϊμένος!
Προβατάμα μί!
Κατζυκάκια μί!

"Δν μ' ἀκονό ή Παναγιά
Καὶ παιδέψη τὴν κλεψιά
Καὶ νὰ ἰδο τὸ λαγιαριή,
Μάαι πάλιν ςὸ μανθοί,
Τὴν ἡμέραν τὴν λαμπηρή
Θὲ νὰ ψήραι δ΄ ἀρνί
Ποῦ νὰ πέρτ ἀπ' τὸ σουβλί!
"Όχ καϊμένος, ὡχ καϊμένος, ὡχ καϊμένος!
Λαρθατάκι μ'!
Ασγιαρνέκι μ'!
Βά!!

Und gehen, gehen, gehn! Ach ich Armer, ach ich Armer! Belde Röthe! Topf und Klöbe! Meh!

Nahmen ben Schwarzhammel bort Mit bem goldinen Bitisfe fort, Der die Silberfohren trug. Ind geften, gefen, gefon! Rich ich Armer, ach ich Armer, ach ich Armer! Meine Tammlein! Und mein Hammlein!

Jungfrau, ju die fiche ich, Etraf die Diebe fürchterlich! Benn man sie bekame doch! Ub die Wassen nähme doch! Mitche im umschoffenen Wall! Witten im umschoffenen Wall! Mitch ich Armer, ach ich Armer, ach ich Armer! Iso je samt Schafen! Was fie trassen!

Jungfrau bu, erhörst du mich, Errafit die Bande sürchterlich, Daß den Schwarzischmmel bei mir Wieder seh im Stall ich hier: So will braten ich drüft Auch ein Anna man Diern dir, Das vom Svieße träuße schier, Ach ich Armer, ach ich Armer, ach ich Armer! Und mein "Dammlein! Weine Sammlein!

8. Τὸ πουλί.

Σ' ώραίον περιβόλι Με άνθη γολισμένονο Μια ταχινή διαβαίνω Να παριγορήθο, Να διασειδάσ ό νοῦς μου Δτ' τοὺς διαλογισμούς μου, Διότι με βιασανίζει Μια νεα ότ' σίγαπο.

Κέχει ποῦ περπατούσα Στό περιβόλι μέσα Τὰ ἄνθης ποῦ μὶ ἀρέσα, Στέκω καὶ τὰ θωροϊ Εἰς μιᾶς κιτριὰς κλαθάκι Ήτον ενα πουλάκι Καὶ γλικοκελαδούσε Πουλὶ τὸ καθαρρό.

•Μά ὁ κελαδισμός του Μ' έφανηκε νὰ λέγη 
"' Δέτε τὰ σείς, ὁν τόι 
Πός εἰν προσωρινά. 
Νέοι, νέαι Ι χαρήτε 
Καιούν μι) καρτερήτε, 
Διά ὁ καιούς διαβαίνει, 
Δέν μεταςούρει πλιά." —

## 9. Ἡ ἀγαπητική.

"Ενας ὅμορφος πλανήτης Φάνηκεν έξαφνικῶς Κἦλθ' εἰς τὸν ὁριζοντά μου, "Αγουρος πολλὰ κοντά μου, Νέος καὶ ήδονικός. 8. Der Doget (Ennomia).

3st einem schönen Garten, Mit Blumen bunt verzieret, Bin Morgens ich spaziret, Um mich zu tröften bort, 3u iseuchen mir von hinnen Die Sorg' and melnen Sinnen, Bomit die, die ich liebe, Mich qualet immerfort.

Und wo ich ging spaziren, Im Garten blieb ich stehen, Die Blümlein anzuschen, Wie Alles prangt und blüht, Auf 'nes Zitronbaums Acste Sept sich ein Böglein seste Und beiser jehone Bogel Er sang ein süßes Lied.

Es schien mir bies zu sagen, Das Lieb, bas er gesungen: "D sebet boch, ihr Jungen, Bie schnell entstiebt bas Glüd. Jungen und Mädchen freut euch, Gar schnell entsliebt die Zeit euch, Berlieret feine Enunde, Sie kehret nie zurüd." —

## 9. Die Verliebte (Gunomia).

Eines ichonen Sternes Prangen Ging mit einem Mal mir auf. Kam ein Jüngling, reizumfangen, Schön und jung fam er gegangen, Laucht am Horizont mir auf. Η νεότης μου προβαίνει
Με κλαυθμούς καὶ όδυρμούς
Μήτε ὥρα δεν συμβαίνει,
'Ποῦ τὸ ςῆθός μου νὰ μένη
Χωρὶς ἀνας εναγμούς.

Μιὰ καρδιὰ ἀπελπισμένη
Τὶ τῷ θέλει πλιαναζῆ;
'Αρα ζοῦσα τὶ κερδαίνει,
Παρὰ θέατρον νὰ γένη
Τῶν κακῶν όλων μαζὶ;

"Ελα, θάνατε, τι κάνεις; Τρέξε όσον ήμπορείς! Πρόφθασε, καιρὸν μη χάνης! "Αχ ἀκόμα δὲν ἐφάνες; Διὰ τι ἀργοπορείς;

10. Δεν απορεί. ·

Απάνω ςδοεο τὸ βουνδ Με ννα καὶ θυγατέρα δυό. Μάζωναν τὸν ἀμάραντον Καὶ τὸ μελισσοχόρταρον.

Μάχει ποῦ τὸ μαζώνανε Καὶ τὸ χεριοδιαλέγανε

Βοίσχουνε κένα νεόγαμβοο Χώρι ἀπὸ τὴν νυφοῦλά του. —

"Μαννοῦλα μ' ἄς τὸμ πάρωμεν Τὸν ξένο εἰς τὸ σπῆτί μας."—

Μώρ 'μεῖς ψωμὶ δὲν ἔχομεν . Τον ξένον τι τον θελομεν ;" —

,Μάννα μ' τὸ μερδιχοῦλί μου Με σων εμεν και κείνονε." — Meine Jugendfraft trat vor mir, Ach! mit Seufgern und mit Schmerg. Reine Stunde, von nicht vor mir hin fich Leib brangt; nicht verlor mir Seine Seufger je bad herz.

Eine Bruft mit trübem Sinnen — Bas befriebigt ihre Qual? Leb' ich, was wird sie gewinnen, Als daß sie ein Shauplag brinnen Aller Uebel allymmal.

Romm brum Tob, was saumst bu? eile, Komm, so ichnell bu kannst, doch her! Länger nicht mehr ferne weile! Bift du noch nicht da? ach eile, Warum gauberst du so seile,

10. Die weiß Nath (Mandlich).
Auf bem Gebirg da gehn zu zwein
Die Mutter und ihr Töchtertein.
Sie sammeln douben Amarant
Und Bienenfraut in ihre Hand.
Und borten, wo sie sammeln es,
Und borten, wo sie sammeln es,
Und borten, wo sie seen es,
Da sinden sie 'nen Bräutigam,
Ren jungen, ohne seine Braut.
"D Mutter, laß und nehmen boch
Den Frembling mit in unser Hand.
"Rein, du, an Brod fehlt es und sa,
Mad geben wir dem Frembling da?"
"Mutter, mein Theilden ist sir und

"Μῶς 'μεῖς ςρῶμα δεν ἔχομεν' Τον ξένον τί τὸν θελομεν;" — "Μάννα μ' τὸ ςρωματάχι μου Μὲ σών' ἐμεν' χαὶ χείνονε." —

11. Δύσκολος έκλογή. (Η θεληματάρα.) . ..Κάλη μάννα πάνδρευσε με Σπητονοιχοχυφευσέ με!" -"Νὰ σὲ δώσω μπασκαλάκι, "Ομμορφο παλληχαράκι." --,,Κάλη μάννα δέν τον θέλω, Γιατί πέφτω και παιθαίνω. Δεν τομ πέρνω τον μπασκάλη, Ποῦ βρωμάει έλεαις και λάδι." -,.Νά σὲ δώσω μπερμπεράκι, "Ομμορφο παλληχαράκι." -,,Κάλη μάννα, δέν τὸν θελω, Γιατί πέφτω και παιθαίνω. Όλη 'μέρα μπερμπερίζει Καὶ τὸ βράδυ μουρμουρίζει." -"Νὰ σὲ δώσω 'να ῥαφτάκι, "Ομμορφο παλληχαράχι." — ,,Κάλη μάννα δὲν τὸν θελω. Γιατί πέφτω καὶ παιθαίνω. "Όλη 'μέρα δάφτει, δάφτει ---Καὶ τὸ βράδυ μυίαις χάφτει."-

## 12. Παιδικόν τραγούδι.

Ήταν ἕνας γέρος Κ' εἰχ' ἕνα πετείνι, Ποῦ λάλει καὶ ξύπνα Τον ἔρμο τὸ γέρο. "Rein, "bu, es fehlt ein Bett und ja, Was geben wir bem Frembling ba?" — "Mutter, mein Bettchen ift für mich Wohl gooß genug für mich und ihn," —

#### 11. 3dwere Wahl (Dunblich).

"Guge Mutter, mich vermahlen Mußt bu, mir 'nen Gatten mablen." -"Geb' bem Rramer bich gur Stelle, 3ft ein gierlicher Gefelle." -"Guße Mutter, ben nicht will ich, Ich bann fterb' ich, tobt bin fint' ich. Richt ben Rramer; ftinten, triefen, Thut bon Del er und Dliven." -"Geb' bich bem Barbier gur Stelle, Bft ein gierlicher Befelle." -"Gufe Mutter, ben nicht will ich, 26 bann fterb' ich, tobt bin fint' ich. Sages über ichabt er Barte, Mbenbe brummt baun mein Gefahrte." -"Geb' bem Coneiber bich jur Ctelle, 3ft ein gierlicher Befelle." -"Gufe Mutter, ben nicht will ich, 26 baun fterb' ich, tobt bin fint' ich. Zages naht und naht er Rleiber, Abenbe - Fliegen fcnappt ber Schneiber."

## 12. Stufenieiter (Dunblich).

Bar ein Mal ein Alter, Der hatte ein Sahnchen, Das frahte und wedte Den Armen, ben Alten.

, è

Ήρθε τὸ ἀλέπι, "Εφαγ' τὸ πετείνι, Ποῦ λάλει κ. τ. λ.

"Ηρθε κιὰ ό σκύλλος Κέφαγε τ' άλεπι, Πώφαγ' τὸ πετεῖνι, Ποῦ λάλει κ. τ. λ.

"Επεσε τὸ ξύλο, Σκότωσε τὸν σκύλλο, Πώφαγε τ' αλέπι κ. τ. λ.

Ήρθε καὶ ὁ φοῦρνος, Κέκαψε τὸ ξύλο, Ποῦ σκότωσ τὸν σκύλλον κ. τ. λ.

Ήρθε το ποτάμι Κέσβυσε τον φούρνο κ. τ. ζ.

'Ηοθε καὶ τὸ βῶδι 'Κ' ἔπιε τὸ ποτάμι κ. τ. λ.

'Ηρθε καὶ ὁ Κύκος Κ' ἔφαγε τὸ βῶδι κ. τ. λ.

Ήοθε κι ό τζοπάνης, Σκότωσε τὸν λύκο κ. τ. λ.

"Ηρθε κή πανοϋκλα, Πῆρε τὸν τζοπάνη, Ποῦ σκότως τὸν λύκο κ. τ. λ.

## 13. Απόφασις.

Δυὸ κοπέλως μ' ἀγαποῦνε καὶ ταῖς ἀγαπῶ κ' έγοὶ: Ποιὰ νὰ πάρω, ποιὰ ν' ἀφήσω, δὲν ήξεύρω 'πὸ ταῖς δυό. — Ram ber Fuchs gegangen, Und frag auf bas Sahnchen, Das frahte u f. w.

Ram ber Hund gegangen Und fraß auf bas Hüchslein, Das ba fraß bas Hähnlein, Das frahte u. s. w.

Fiel ber Stod herunter Und erschlug ben hund ba, Der ba fraß bas Fuchslein u. f. w.

Und ba fam ber Ofen Und verbrannt ben Stod ba, Der ben hund erschlagen u. f. w.

Ram ber Fluß gegangen Und verlöscht ben Ofen u. f. w.

Ram ber Dobs gegangen Und er trank ben Fluß aus u. f. w.

Kam ber Wolf gegangen Und fraß auf ben Ochsen u. f. w.

Kam ber hirt gegangen Und erschlug ben Wolf ba u. f. w.

Ram die Best gegangen, Und rafft fort ben hirten, Der ben Bolf erschlagen u. f. w.

13. Verlegenheit und Ausweg (Dunblich).

Ach mich lieben — und ich liebe wieder fie — zwei Magbelein, Und ich weiß nicht, welche nehmen, welche laffen von ben zwein. Νὰ πάρω την μεκροϊλα ποίνναι άσπρη και παχνά Νὰ την έχω τον χειμώνε ποιν τα χιώνα τα πόλλά. — Νὰ πάρω την μεγάλη ποίνναι μαύρη και λιγνή Νὰ της έχ το καλοκαίο, ποιν ή καίμα ή πολλί.

## 14. Πατηνάδα.

Μόνος μου με κιθάφαν Βγήκα να σεργιανίσα, Τους πόνους μου ν' άρχήσα, (ν' άρχήσα,) Που έχω στην καοδιάν.

Μὰ σὐ γλυκᾶ κοιμάσαι, (κοιμάσαι) Τίποτες δὲν σὲ μελει, Μὲ πλήγωνες τὰ μελη, Μεσφαξες τὴν καρδιών.

Ξύπνα καὶ μὴν κοιμᾶσαι, 'Ασήκ' από τὴν κλίνη, Χρισό μου καναρίνι, Ν' ἀκούσ' πῶς τραγουδα.

Πρόβαλλε, νάγροικήσης Τοὺς πύνους τῆς καρδιᾶ μου, Τὰ πικροβασανά μου, Ποῦ γιάτ' ἐσὲ περνῶ.

### 15. Πατηνάδα.

Στήμ πόρταν τῆς Σαλονικιᾶς Κάθει' ἔνας παλλήκαρος Με τὰ μαλλιά κλωσμένα. Βαςάει καὶ ςὰ χέρια του Μαλαγματένιον ταμπουράν Καὶ τραγουδά καὶ λέγει'

"Ich will die Kleine nehmen, welche wohlgenährt und weiß, Daß ich sie im Winter habe, wo es giebt viel Schnec und Gis. Ich will die große nehmen, das brünket, schlanke Kind, Daß ich sie im Sommer habe, wo so heiß die Tage sind.

### 14. Standden (Gunomia).

Allein mit meiner Zither Geh' ich hinaus in's Freie, Daß ich ben Schmerz erneue, erneue, Den ich hab' in ber Bruft.

Du liegft in fußem Schlummer (in Schlummer) Go brudet Richts bich nieber, Berwundest meine Glieber, Zerfleischeft meine Bruft.

Bach auf aus beinem Schlummer, Bom Lager bich zu heben, Mein Böglein, fußes Leben, Und horche bu auf mich.

Tritt vor, auf baß bu höreft, Das was ich feib' im Herzen, All' meine bittern Schmerzen, Die ich erbulb' um bich. —

### 15. Standden (Fauriel).

Um Thor von Salonifia Sigte ein wacker Buriche wohl Mit aufgeslocht'nem Haare. Der hält in feinen Händen ba Ein feines, goldnes Saitenspiel Und spielt und bazu singt er: , "Παραθυράκια μου χρυσα Καὶ καφασάκια μ' άργυρα, Επετε την κυρίτσαν σας Νὰ 'βγῆ ς' ἀγνάντιον νὰ την "δῶ Δὲν εἰμαι ὄφιος νὰ την πιῶ, Αεοντάρι νὰ την πιὰ την καταπιῶ."—

## 16. Harnyáða.

Κάτω ςδυ κάμπου του 'οημουῆσι
'Πήγ' ὁ Σουλτώος νὰ κυνηγήση'
δεν κυνηγοῦσε λάγους κι ἀλάφια
Μώ' κυνηγοῦσε μαῦρα τὰ μάτια
"Μαῦρά μου μάτια, κύκκινα χείλη
Πρόβαλε φῶς μου ςὸ παραθῦρι." —

## 17. Πατηνάδα.

Σ αὐτὰ τὰ σπήτια τὰ μαρμαρένια καὶ τὰ 'ψηλὰ Κάθονται μέσα μάννα καὶ κόνη, ποῦ ἀγαπω. Τὴν μάννα τρέμω, τὴν κός' φοβοῦμαι νὰ τῆς τὸ 'πῶ' ",Κοκόνα 'λέγκω, κοκόνα 'λέγκω, τὸ ἀγαπῶ." —

# 18. Έρωτικον τραγούδι.

Ασιμόθηκα καθμόνος μιὰν αίγη μὲ τὸ καλὸ Καὶ ςὸ φόρο καταιβαίνος, γιὰ νὰ ἰδῶ, γιὰ νὰ ἄρῶ Βλετο μίαν τέξλακμοθία κήτανε μιασνοχτή Κήτανε μιὰ κόρη μόσα άγγελοζογραφική. Το καπάλο μον τοῦ βράζω καὶ τὴν γλικοχαιρετώ. Καὶ τοῦ λέγω, "Δι ὀρίζης διοὸ λογάκα νὰ ὁὲ 'πῶ."—

"Ihr goldnen Fensterrahmen mein, Ihr gaben auch von Silber fein, D saget eurer Herrin boch, Daß sie am Benster zeig' sich mir, Kein Leu, tein Drach, fein Ungethier Sei ich, sie zur verschlingen hier." —

## 16. Standen (Muntlid).

Unten im wüsten, oben Gesitbe påst ber Sustan Jagd, boch nicht nach Witega, Jagt nicht nach Hirfgen, Jagt nur, bort schwarze Mugen zu birschen, Jagt nur, bort schwarze Mugen zu birschen, "Mugen, ihr schwarze, burpurene Lippen, Somm, o mein Licht, an das Feniter geschritten!"—

### 17. Stanben (Dunblid).

Da brin im Sauje, im Marmorhause, im hohen Saus, Da siet brinnen Mutter und Tochter, bie lieb' ich sehr. Die Mutter schorter fürcht' ich, daß ich erflär: "D Täubchen Lenchen, o Täubchen Lenchen, bich lieb ich sehr. "

## 18. Ciebeslieb (Dunblich).

Aufgestanden eines Morgens bin ich früh, ich Armer ich, Und hin nach dem Markt gegangen, bort zu schaun, zu freuen mich,

Seh bort einen Feusterladen, welcher halb geöffnet war, Und da drinnen saßein Mägblein, ja ein Engelsbild fürnaht. Bor ber giel; ich meine Mige und ich sog' ibr guten Tag Und ich sprach: vergönn, baßich die nur zwei Wortsein sagen

### 19. Δύναμις των τραγουδιών.

Έφὲς χώνι ψιχάδιζε κ' ὁ Ἰάννης ἐτοισγούδα: Τόσον τραγούδιε γλικά καὶ νύςιμε κοιλάδει, Τοῦ πῆς ἐκριας τὴν φωνήν, ςοῦ δράκοντος τὴν φέρει. Έβηϊκ' ὁ Δράκος κ' ἐἰπέ του", Ἰάννη, 'θὲ νὰ σὶ αάνω"—

"Γιατὶ Δράκο, γιατὶ θηριὸ, γιατὶ θὰ μὲ σκοτώσης;"— "Γιατὶ διαβαίνεις πάρωρα καὶ τραγουδός παυσύργα: Ευπυζές τ' ἀηδώνί απ' ταῖς φωλιαῖς καὶ τὰ πουλι, ἀπ' τοὺς κάμπους.

Ευπνάς χ' εμέ του Ιομαοντα μέ την Αμακόντασά μου."—

", Αρες με, Αμάπο, το διαβό, ἄφες με νά περάσω
Τραπεζω έχ ό βασιλείς και μί έχει καλεομένου
Μ΄ έχει γιὰ πρώτον μουσικόν τραξου τραγοδικήν
του."

### 20. Κομμάτιον.

"Όλα τὰ πουλάκια ζυγά, ζυγά. Τδομιο τ' ἀηδών τὸ μουαχό, Περατατί ορύς κάμπους μὲ τὸν ἀετὸ, Περατατί κὰ λέγει καὶ κελαδά: «Ἰαδόρα μου Πολίτη ποραγματευτή Καὶ Μεσολογγίθε ξενιτευτεί." — "Ποῦ τὴν τροςς νεὰ μου, αὐτή τὴ νεὰ Τὴν ξανθομάλοῦνα τὰν Αθ ηναιαί μ" —

### 21. 'Ο παπάς άγαπητικός.

Μία ξιμιορφη κοπέλα εἰς τὸ σπῆτ' ἐνὸς παππᾶ, Γιὰ να τὴν ξεμολογήση εἶχε πάγη μιὰ φορά. (Μὲ τάλερα, μὲ τάλερα, μὲ δόπιαις, μὲ φλωριά) Βλέποντάς την τόσ ώραῖα κατενύχθηκ' ὁ παππᾶς

#### 19. Racht bes Befanges (Fauriel).

Es hat gestern noch Schnee geschneit und Januis hat gesungen,

Er hat gesungen also füß und lieblich ba getrillert, Es nahm bie Luft fort seinen Zon, trägt ibn gur Drachenhöhle, Kam vor ber Drach' und sprach zu ihm: "Jannis, ich will bich fressen." —

"Barum Drache, warum benn Thier, warum willft bu mich tobten?" —

"Weil bu, ba's an ber Zeit nicht ift, hier gehft und kunftlich fingeft,

Die Nachtigall wedft aus bem Neft, bie Bogel aus bem Felbe Und mich auch auf, ben Drachen, wedft, so mich, wie meine Drachin." —

"Laß mich, o Drache, weiter gehu, laß mich vorüber ziehen, Der König gibt ein großes Mahl und hat auch mich berufen, hat mich zum ersten Musifer, zu seinem ersten Sänger." —

### 20. Fragment (Munblich).

"Allesamnt ble Wêgel zu zwein, zu zwein. Rachtigalt, die arme, verlassen sehr. Gebet mit kem Alter im Selb number. Gebet dort und redet und singt das Wort: — '8 gling mein Wahnn als Kaufmann zur Hauptsfadt dort, Und von Messonghist da reist' er fort." — "Wes sanres durch durch zu zuger. Wanne, wie zwein were. Ele, de bloukoglochte Alben'tin an ?" —

### 21. Der verliebte Pfaffe (Dunblich).

In bem hause eines Pfaffen ift ein schönes Mabchen brin, Daß er ihre Beichte höre, ging fie ein Mal zu ihm bin. (Mit Thalern ja, mit Thalern ja, mit Groschen, Gulben ja) Bie er sab, baß sie so todon sei, ba erstaunt ber Pfaffe sebr, Καὶ τῆς εἶπε ' ,,καἰῶς ὁ(σσες, κύρη μου, τί ἐγαπᾶς;" ,, ,Ασποτά μου, νὰ σ' ὁμίσω, ἴρθα, νὰ ἔςνορευθῶ, ' 'Νὰ σὲ 'πῶ τὰ κρίματά μου, δὰ νὰ συγχωρευθῶ" — ,,Μὴ φοβεῖσαι , χορασιά μου , δὲν ἄσπλαχνος εἶν ὁ δτος .

Ως — ἡμιοτολός." — Αμαστολός." — Αμαστολός." — Αμαστολός. " Αλγαπίσο Ενα νέον καὶ τὸν ἀγαπᾶ πολύ." — ,Το νὰ ἀγαπᾶς, παιδί μου, είναι πράγμὶ ἀνθροπινό Με εὐλιβειαν ἀγάπα κεί τρώ τὸ τὸ συγχωροῦ." — ,Μαν ἡμερα, δεσποτά μου, εκαθίμαν μονοκτή Πέρασε καὐτός ὁ νέος καὶ μοῦ 'δωσε ένα φιλί." — ,Ενα σοῦ 'δωσε , παιδί μου; μήπως σοῦ 'δωσε ,παιδί." — πολλά." —

,,,Ένα, ένα, δέσποτά μου, ἔνα, ἔνα μοναχά... ,,,Το φιλὶ δὲν εἶναι χοῖμα, εἶναι πρᾶγμα φυσιχό, ,Ως χέγὼ θὰ σὲ φιλήσω χαὶ λοιπον σὲ συγχωρῶ... —

### 22. Παππαντώνης.

Und er fagte: "sei willfommen! Mabchen, was ift bein Begehr?" —

"D mein herr, mit euch gu fprechen, euch gu beichten, ber fam ich.

Such zu nennen meine Sunden, daß ihr absolviret mich." — "Fürchte dich nicht, meine Tochter, Gott ift nicht erbarmungslos, (Und er nimmt die reu'gen Sunder wieder auf in seinen Schooß.") —

"D mein Herr, damit ich gänglich laufte Währheit ench erflär, Ach ich liebe einen Jüngling und ich liebe ihn gar fehr."—
"Daß du liebeft, meine Tochter, menschicht ist das sicherlich, Liebe nur mit frommen Sinne und ich absolvire bich,"——
"Ach, mein Herr, an einem Zage spis sich da für mich allein, Und der Jüngling ging vorsiber und gab mit ein Kinßlein
tein."

"Eines gab er bir, o Tochter?! fprich, gab er nicht viele bir?" ---

"Gines nut, mein herr, nur eines, nur ein einz'ges gab er mir." ---

"Ach ben Kuß nicht für Berbrechen, für naturgemäß halt' ich, Wie auch ich bich fuffen werbe und boch absolviren bich." —

### 22. Pappanbonis (Munblich).

In's Ngo's (he Edwisgenmunter) Aufgarten innen
'8 Sipt die Rachtigall da drinnen,
Eo gum Pappandenis fingend:
"Sagt die's Munter, nich vermählen,
Mußt du, nic 'nen Gatten wählen,
Laß mich feinen Alten freien,
Epalter wird es dich gerenen,
Tenn der Alte fragt und hieche!
Blo das Ealz de de Wield gum Auchen?
Blo das Ealz de de Wield gum Auchen?
Blo die Gifen von der Woche?
Ind des Effens Keft und Brocke?
Ind des Effens Keft und Brocken
Bie im Wasser Jweldeln (chuncken

'Τι τοῦ γέρου τὰ κανάκια Σὰ νεφόβραζα σπανάκια. 'Τι τοῦ νεοῦ τὰ παιχνιδάκια Είναι μοσχοκαφυδάκια."

### 23. 'Ο δούλος ζηλήμων.

Έχορμα όρφανό παιδί, — δρφανό παιδί "Έχω καὶ χήρα μάννα, — τῆς Δομνίτσας παραμάννα. Μὲ πῆγε καὶ μὲ σίμβασε — καὶ μὲ ῥόγιασε

Σε μιὰ κυρά κοπελι ....

'Επῆγα καὶ ψογιάσθηκα — καππαριάσθηκα Σε μιὰ κυρὰ κοκόνα' — δεν τὴν είδα ςὸν αἰῶνα.

Δώδεκα χρόνους δούλευσα — μάντα μ' δούλευσα. Στοὺς δεκατρεῖς τῆς λέγω, — τὴ ψογίτσα μου γυρεύω.

Δύς με χυρά μ' τὴ ῥόγα μου — τὴ ῥογίτσα μου Δύς με τὴν δούλευσί μου, — σὲ βαρέθηχε ψυχή μου.

Νὰ χουβανῶ κουὸ νεοὸ — ζὸν κακὸ καιοό.

'Απ' τὸμ Πασιᾶ τὴν βρύσι — ποιὸς τὴν κάμ αὐτὴν
τὰν κοίσι;

Νά πλένω τὰ ποδάρια της — τὰ ξηράδια της Σὲ μιὰ χουσή λεχάνι — μιαύρη γῆ νὰ τά ξηράνη!

Νὰ ςρώνω δύο ςρώματα — δυὸ 'παπλώματα Καὶ ἄσπρα σινδονάκια, — νὰ κοιμοῦνται δυὸ κορμάκια.

# 24. 'Αποτυχία.

'Απ' τημ πὸλ' ἐρχόμην κι ἀπ' τὰ νησιά Κι ἀπ' την γειτονιά της ἐπέομκα.

Το βασιλικό της επότιζε Και το 'δυοςμαρίνι εδρόσιζε.

Κ' ἔχοιρε κλωνάρι καὶ μιαδοκε, ΕΊπε κ' ἔνα λόγο καὶ μιαδοκε.

1000

Und bes Alten Liebesthaten Gleichen nüchternem Spinate, Doch bes Jungen Liebesthaten Sind wie Ruffe und Muscaten." —

-

### 23. Der eiferfüchtige Diener (Munblich),

3ch bin ein armes Baifentinb — armes Maifentinb, Und die von ber ich ftamme — gattenlos, einst Fürftind Amme. Sie nahm mich, um zu bringen mich, — zu verdingen mich, 'Ner herrin, einer Frauen . . . .

3ch gehe und vermiethe mich — Dienst anheite ich "Ner Herrin, einer Frauen — Nimmer that ich so sie schauen. Noolf Jahre nun do diente ich — Mutter, diente ich In dreizschnten anfang' ich — jag' ihr, meinen dohn verlang' ich. Gieb herrin meinen Sold du mir — gieb mein Gold du mir, Daß meinen Lohn erhalt' ich; — benn mein Herz gürnt dir gewalist.

Muß fihles Baffer beingen weit — in ber ichlimmen Zeit, Bom Brunnen ber Pafcha an; — wer ift, ber für recht das fahan? Muß dir dann waschen beine Bein? — bürren Beine rein, Ineinem geldnen Beden; — schwarze Erd' mög' dürr sie beden!! Muß dann zwei Betten breiten hin — Deden spreiten bin, Und feine weiße Linnen, — daß zwei Leiber ruhn bariunen.

### 24. Schlimmer Befcheib (Munblich).

Bon ben Anseln fam ich und aus ber Stadt Ging verüber, wo sie gesessen hat.
Ihren Rosmarinfrauch ba träufte sie, Baffer ber Bafile ba ichentle sie,
Must eine dein Zweiglein und gab mir's hin,
Sprach — und bas gestel mir in meinem Sinn —:

,,Βοὲ Μωραϊτάκη, κι ἄν μ' αγαπῷς, Τ' περνοδιαβαίνεις καὶ μὴ μιλῷς;

Στείλε προξενήτραις ςή μάννα μου, Καὶ προξενητάδες ςὸν τάτα μου." —

,,Τοὺς προξενητάδες εδιώκανε Καὶ ταῖς προξενήτραις μαλλώκανε." —

### 23. Παρελθόντα καὶ Παρόντα.

- Ποιὸς είδε πρασινο δενδρί;
- Β. Μαυρομματούσα καὶ ξανθή!
- '.Α. Νὰ ἔχ' ἀσημένια φύλλα, Β. Μαῦρα μάτια, μαῦρα φρύδια!
- 'Α. Καὶ ςὴν κόρφην μαλάγματα
- Β. Κοράσια μὲ τὰ κλαύματα!
- 'A. Καὶ ૬ὴν ὑίζαν χούαν βούση. Ηοιὸς νὰ πιῆ, νὰ λησμονήση; Καὶ ἔσχυψα, νὰ πιῶ νεοό.
- Β. Μὰ τῆς ἀγάπης τὸν καϋμό!
- 'Α. Νὰ πιῶ καὶ νὰ γεμίσω
- Β. Μαύρα μάτια να φιλήσω.
- 'Α. Μ' ἔπεσε το μαντηλί μου
- Β. Πῶς καίει τὸ ἀχεῖλί μου;
   Δ. Τὸ βαουξομπλιασμένο
  Μιὰ χαρά ἡτοῦ τῷ καϋμένω!
  Εκεῖ, ποῦ τὸ ἐκέντουσαν
  Κοράσια ἐτραγφόουσαν,
  Τοὶα πάρθενα κοράσια,

Σὰν τοῦ Μάϊου τὰ κεράσια.—

"He du aus Morea! liebst du mich, Wicht, Was gehst du vorbei denn und redest nicht? Sende Werberinnen zur Mutter mein, Sende beine Werber zum Bater mein."

"Meine Berber alle verjagten fie Und Scheltwort' ben Magblein anch fagten fie." -

#### 25. Erinnerung und Gegenwart (Gunomia).

- M. Wer bat gefehn 'nen grunen Strauch ? -
- B. Bft! Blonbe mit bem ichwarzen Mug'!
- M. Gilberblatter b'rauf gu ichauen.
- B. Schwarzes Auge, fcmarge Brauen!
- M. Und auf bem Gipfel Golbeszier.
- B. Bas, Mägblein, weint ihr holben ihr ?
- A. An bem Fuß ein Bergstrom helle, Wer trant' und vergaß ber Quelle ? Bu trinken budt' ich mich einmal,
- B. 3ch fcmore bei ber Liebe Qual.
- A. Waffer fattfam einzusaugen, B. Lagt euch fuffen, schwarze Augen.
- A. Da fiel mein Tuch berunter mir.
- B. Wie brennet Lipp' und Mund boch mir!
- A. Tüchlein schwer gestickt von Seibe, Mch mir Armen, einzige Kreube. Uch do, wo sie es stickten sein, Da sangen süß die Mägbelein. Jungfräuliche Mädhen breie, Kirichen gleich im frischen Maie.

### 26. Πρός τον ζέφτρον.

Ζάρυρε όταν τό στηθος της θεᾶς μου τὸ ἰδῆς Μή δροσιςταί φυσήσης, άλλά ὡς πυροειδῆς, Κι ἀν σὲ 'πῆ, πῶς δὲν δροσίζεις, μόνον καίεις σὰν φωτιά, Στεναγμὸς, ἐιπε, πῶς ἐισαι ἀπὸ μιὰμι πιζην καρδιά.

# 27. Faunhov.

Πέντε ποντικό καὶ δεκοχτώ νυφίτσαις Γιώνα αύνανε μι δινε σπειοὶ αιτάρι Καὶ τ' ἀλεθέναις ςοῦ σφολλειοῦ τὴν τροῦπα Καὶ τὸ ξύμωναν ςῆς ψείρας τὸ τομάρι. Ψείρα ζύμωνα, κονίδα κοσκινοῦσε Κιὸ γεοφύναις τὸν σρούνο συνταβλούσε. Σπίθα πέταξε καὶ καὶει τὸ παλληκάρι. "Εδωσε χωριό γητόνοι! Γιάτ' ὁ ψιλλίος δὲν γλυτόνει!".

### 28. Κυρά Μαριόρα.

", Α κυρά Μαριόρα
"Απόρας ο πείνασε." —
", Αμ΄ σάμ πείνασε, καὶ τὶ ;
Κι ὁ χορὸς καὶὰ κορατεῖ.
Τὰ παπούτσια μου ξεσχῶ,
Τὸν χορὸ μ΄ δὲμ παρατα.
Τὸ ψορὶ 'ναι ςὸ ἀμπάρι
Καὶ ας πάγη νὰ τὸ πάρη."

,,' Α χυρά Μαριόρα
"Ανδρας σ' δίψασε." —
,," Αμ' σὰν δίψανε, καὶ τί;
Κι ό χορός καλὰ κρατεῖ.

to with the same of the same o

#### 26. An ben Bephor (Firmenich).

Bephyr, wenn bu wirft ben Busen meiner holben Göttin sehn, Dann nicht eiwa saufte Kuhlung, nein, wie Feuer sollst bu web'n.

Fragt sie bann: warum nicht fühlft bu, breunst, bem Fener gleich, o Wind?

Sag bu ihr, baß es bie Seufzer eines treuen Herzens sind.

### 27. Sochzeitsfeier (Dunblich).

Hochieit feiern hoch fünf Mans' und achtehn Wiefel, Dagu schafften sie ein Waigensten zur Stelle. Und sie modblen es wohl in dem Boch der Spindel Und sie Ineten es auf einem Laufessle. Spindel Und sie Ineten es auf einem Luffessle. Sinde in dem Boch der Siffe siedt es, Und dem Boch hin in den Dien schiebt es, Spriht ein Funt, es färagt da Feuer der Geselle. Rachbarn! sommt von allen Thoren!
Denn der Aloh — er ist verloren.

### 28. Das Weibden (Munblich).

"Ach Makam Mariora, 'd bungert beinen Wann." — 'd bungert beinen Wann." — 'myungert ibn, mun was dann mehr?' Ach der Tang gefällt mir iehr. Weine Schub erreiß' ich ganz, Gh' nicht geh' ich von dem Tanz. Brod muß in dem Keller liegen, 'Mag er jich dahin verfügen." —

"Ach Mabam Mariora 's burftet beinen Mann." — "Durftet ihn, ach was bann mehr? Ach ber Tanz gefällt mir fehr. Τὰ παπούτσια μου ξεσχα, Τον χορό μ' δὲμ παρατῶ. Το νερό 'ναι ςὸ καυκί Καὶ ἄς πάγη νὰ τὸ πιμ."

,, 'Α χυρά Μαριύρα
''Ανθρας ό νυγ μαχει.''
- ''Αμ' όρι ψυγ μαχει, καὶ τι;
Κι ό χορός καλά κρατει.
Τὰ παπούτσια μου ξεσχε,
Τον χορό μ' όξιν παρατοί.
Η θυμιάμα ξὸ χαρτί
Καὶ λαμπάδα ξὸ χαρτί.''

"". Α κυρό Μαριόρα
". Ανδακς ο' πέθανε." —
". Αρί σών πέθανε, και τι;
Κι ό χορός καλά χρατεί.
Τά παπούται μου ξεσχό,
Τον χορό μ΄ δέμ παρατό.
Αι γυναίκες ἀς τον κλιάγουν
Κοί παππάδες ὡς τον θάψουν."

### 29. 'O Eivoc.

Βουλιούμαι μιὰ, βουλιούμαι δυὸ, βουλιούμαι τρείς καὶ πέντε·

Βουλιούμαι νὰ ξεντετιθοί, τὰ ξένα νὰ πηγαίνο.
Κ΄ δαι βουνὰ και ἀν διαθό δια τὰ παραγγελλω:
"Βούνα μου, μή χωνίστε, χάμποι, μή παχνιασθύτε,
Βουσόλες μὲ τὸ κριὸ νεψὸ νὰ μή κρουταλλιασθύτε,
Θουν νὰ πάγον καὶ νὰ 'ρθο ὰ ἀπίσο νὰ τροίσοι."
Η ξενίτεια μὲ πλάνησε, τὰ ξοημα τὰ ξέναι
Καὶ παίνοι ξέναις ἄσοργαις καὶ ξέναις παραμάνναις
Κάμνο καὶ ἐκην ἀδοργαι τὰ δίγα νὰ μὲ πλένη.

Meine Schuh zerreiß' ich gang, Ch' nicht geh' ich von bem Tanz. Waffer muß im Arnge stehn, Wag er hin zu trinken gehn.

"Ach Madam Mariora, Auf den Tod liegt er."— "Auf den Tod, ach was dann mehr? Ach der Tang gefällt mir fehr. Beine Schop erreiß ich gang, Gh' nicht geh' ich von dem Tang. Im Kapter ift Weifrauch ja, 5 höngt die Kanny' am Nagel da."—

"Mch Madam Mariora, Dein Mann, der ist todt." — "Is et todt, 'ach was dann mehr? Ach der Tanz gesällt mir sehr. Weine Scholy erreis' ich ganz, Ch' nicht zeh' ich von dem Tanz. Laß die Frauen ihn bestlagen Ilm die Prässen ihn verstragen." —

### 29. Der frembling (Fauriel).

3ch will es ein, ich will es zwei, ich will es brei und funf

Mal.

3ch will bin in die Fremde fort, will in die Fremde wandern. Wann ich dann burd die Bergs geh, so sag ich sinnen allen: "Bereifet, sir Gefidte, nicht, ihr Bergs sip, beschneit nicht, Und fühle Wasserunglen ihr, gefrieret in der Zeit nicht, So lang ich geh, die daß ich fomm' und heinwärte wiederkebe."

Das frembe Land hat mich berudt, die jammervolle Frembe, Frembe nehm' ich ju Schwestern mir, Frembe zu Pflegemuttern,

'ne Frembe auch gur Schwefter mir, bie Rleiber mir gu mafchen.

Τὰ πλένει μιὰ, τὰ πλένει δυὸ, τὰ πλένει τρεῖς κὰι πέντε

Κ΄ ἀπὸ τὰ πάντε τ' ἐμπροςὰ τὰ ὑ[χριει κὰ σοκάκια' , "Ξεν' ἔπωρε τὰ ὑοῦχά σου, ἔπωρε τὰ σχοττά σου, Κά γύρισε κὸν τόπον σου, σύρε κὰ κὰ δικά σου, Νὰ ἰδῆς τοὺς συγγενάς κὰ ἐκὰ ὑκὰ σου, νὰ ἰδῆς τοὺς συγγενάς συν ..."—

### 30. Συμβουλή.

Πουλάκι μ' άλει αντινόν καὶ παραπονεμένον, Αύτοῦ ποῦ βούλεσαι νὰ πῆς, νὰ πῆς, νὰ ἐχεμμάσης, Αύτοῦ ἐλαφότα δὸν ἀναι, μῆδε καὶ χορταφότα. Κατακαμπῆς ἀγνάντευσα κ' εἰδα 'να κυπαρίσσι, Τον μάη ἀνθίζει νεὸν καρπόν, τὸν θεριςήν σὰν κλίμα

Κ' δποιος του χόψη, χόβεται, κ' δποιος τομ πιη παιθαίνει. Κ' δποιος τομ πάρη σπητί του, ψυχη δέν ἀπομένει.

### 31. 'Η παραίτησις.

Κύνησεν τὰ παράξαι τὰ Δετγοριανά. Κύνησε τὰ ὁ πελός μου, πείε στην ξεντιεύν Κ΄ οδόδ γομαρήν μοῦ ξέλει Χ οἰδ΄ ἀπηλογιάν. Καιντοῦ στούς δέκει χρόνους, μὶ ξειλε γομηίν, "Σ ένα χροιόν ηματτίλι δοδιεκα μόρομά". "Θέλεις, πάρη, πανδρέψου, θέλεις, παλογραιά."

# 32. H πέρδιξ.

Μιὰ πέρδικα 'καυχήσθηκε σ' ἀνατολή, σὲ δύσι Πός δὲν εὐρεθη κυνηγός, νὰ τήνε κινηγήση ' Ὁ κυνηγός, ώς τ' ἄκουσε, πολλὰ τοῦ κακοφάνη'. Ρίχνει τὰ βρόχια στὸ γιαλὸ, τὰ 'ξόξεργα ζούς κάμπους, Sie mafcht fie ein, fie mafcht fie zwei, fie mafcht fie brei unb funf Mal.

Doch von bem fünsten Male ab, wirft sie sie auf bie Gasse. "Boll, Frembling, beine Kleiber auf, auf beine Wassche heben, Und bich in beine Statt gurid, bich in bein Saus begeben, Ju seh'n, Frembling, die Brüber bein, zu seh'n beine Werbwatten." —

### 30. Warnung (Sauriel).

Mein Böglein, weiß wie Elfenbein, armes und jammervolles, Ach, bort, wohin du gehen willft, gehn und ben Winter bleiben, Ach borten giebt es feinen Zweig, ba giebt es feinen Gras-

Im Felbe ichaut' ich rings umber und sah eine Cypreffe. Die prangt im Mai mit' neuer Frucht, im Juni gleich ber Rebe, Und wer fie bricht, ber sticht sich wund, wer bavon trinft

muß fterben, Und wer fie mit fichnimmt in's Saus, 's muß Alles ba verberben.

## 31. Die Auffagung (Fauriel).

Die Jagoriner Schiffe fegelten bahin. Se fegelt mit mein Liebster in die Frembe fort, Er sender feinen Brief uite, idreibt mir nicht Antwort. Zopt hat er unch zehn Jahren mir 'nen Brief gesandt. Und im goldnen Tuche zwolf Goldbind' dagu: "Billif freien, freie; willft du, geh' ind Klosfer du!"

### 32. Das Bebhuhn (Rinb).

Ein Rebhuhu war, bas rühmte fich im Auf- und Untergange Daß nitgendwo gefunden werd ein Jäger, der es fange. Der Jäger, wie er daß gehört, da warde er seige nertiftet. Legt Schlingen an das Ufer hin, Leimruthen in's Gefilde Τά δίκτυα, τὰ μετάξοιτα, εἰς τὸν Χιονιὰ τὰ βοβία. Πάγει ἡ πέρδικα νὰ πιξ καὶ πιάνετ ἀπ' τὴν μύτη, «Αγαινοπαία με κυνηὸ: τοἱς ἡ ψυχή μου βγαίνει."— Καὶ μὲ τ' ἀχαινοπάσματα κάμινα φτερὰ καὶ φεύγει. Όρω νὰ σ' εὖρη, κυνηὴ: ἀχαινοκυνηγάρη, Αφίχες ετέσιωμ πέρδικα, νὰ σοῦ τὴμ πάρουν ἄὐροι.

### 33. Της τούρχισσας τὸ βάπτισμα.

Φεγγαφάχι μου λαμπφον Φέγγε καλ περπάτειγε, . . Γιὰ ναλ σὲ ψοκτήσομε Διά δινο Γραικόπουλα Καλ Γρεβενητόπουλα Χήραν Τυθιχικν δούλευαν, 'Ολ ήμέραν στον ζυγόν, Το βραδό στόν πορεμασμόν.

"Βοδ παιδιά Γραιχόπουλα Κάι Γρεβενητόπουλα, Γενέσθε Τουρχόπουλα, Νά χαρῆτε τὴν Τουρχιά, Τ' ἄλογα τὰ γλίγωρα, Τὰ σπαθιά τὰ δαμασχιά." —

"Βυὲ χυρά μου Τούρχισσα, Γένεσαι καὶ σὰ 'Ρωμιά, Νὰ χαρῆς τὴν λαμπορα Με τὰ κάκκινα τ' αῦγὰ, Νὰ χαρῆς τὴν ἐκκλησιὰ Τ' ἄγιον ..."

Und an die Quelle bei Chiona legt er die feibnen Rege. Das Rebhuhn fommt jum Trunt, ba hact es an bem Schnabel fefte.

"Balt, Sager, lofer mich; sonft wird bas Leben mir entschwinden." — Und wie er's lofer halt, ba macht's fich auf und flieht von

hinnen. D Sager, fcblechter Jageromann, baß es bir fcblimm erginge,

D Jager, ichlechter Jagersmann, bag es bir ichlimm erginge, Du liegest folch ein Rebhuhn frei, bag es ein Anbrer finge.

# 33. Die bekehrte Curkin (Sauriel).

D bu mein helles Monbenlich; Lencht' und walle beine Bahn, Laß durch bich wir fund empfahn Bon den Griechenfnaben zwein, Der Germena Kinter fein, Die ber Türfenwittwe Knecht', Eind im Joch bes Tages lang, Mends in ber Kette Jowang.

"O ihr Griechenfnaben mein, Der Grewena Kinder fein, Geht zum Turfenglauben ein, Brob nach Turfenart zu fein. Damadsenersäbel fein, Schnelle Roff foll'n euer fein."

"O bu Türfenherfin mein, Geh zum Chriftenglauben ein, Ofterfreuden find bann bein," Mit dem rothen Gierlein. Sollf bich in der Kirche freun."

### 34. Της καλής τραγουδίστρας.

Κάτω εδυ γαλλιν, κάτω εδ περιγαθλι Κόρη Επλινε τ' ἀνδοός τοῦ το μεντίθι Κ' ἐτριγούδιε τὸ παραπόνεμά της, Κ' ἔτριγούδιε τὸ παραπόνεμά της, Κ' ἔτα ἐτρικοιε τὸ γυορογιζανόν της, Κ' ἔτα ἐτρικοιε τὸ ποδιεχοιγαλών της Ελαμμό ο γαλλος, δλαμή ὁ κάσιος δλος: Κάτογά παρούν, γαλωτ' ἀρματομένη, Καὶ τοῦς θάμπωσαν όλους ἡ εὐμορομά της: Κ εὐθυξ ἐπαισαν ἀπ' τὸ νὰ τικογουδίζω. Τὸτ ὁ γανάληρος τὴν διπλοχαιρετάει Τὸ τραγούδι της λόγει ὑ ἀκολουθιάρ.

- Κή χόρη λέγει του ,,έγω δεν τραγουδοίσα,
   Μὰ τὸν ἄνδρα μου πιχρά μυριολογοῦσα,
- \*) Όποῦ μὲ παράτησε γιὰ την πατρίδα.
  \*) Εἰς τὴν μάχην ἔτρεξε μὲ τὴν έλπίδα
- Σταίς άγκάλαις μου νὰ 'ξαναεπιςοέψη Καὶ μὲ ςέφανον νὰ τόνε ςεφανώσω.
- Χρόνοι δέκα πέρασαν, ποτὲ μαντάτον "Ανθρωπος κάνεις δὲν με ἔρερε γιὰ ταῦτον. Καὶ ἀκόμη δυὸ τὸν καρτεροῦ νὰ ἔλθη Κ' ὕσερα λοιπὸν κ' ἐγαὶ καλογερεύω.
  - ) Ο ναύκληφος λέγει την πως ήτον τ' ὄνομά του;
     ) Ίσως νὰ τὸν γνώφισα εἰς τὸ ςράτευμά του.

### 35. Τὸ δριμὸ κόκκινον.

Μιὰ κός ἀπὸ τὴν ἐμμορφιὰν νὰ ταξειδέψη θείλει. Νὰ ταξειδέψη δὲν μπορεί, νὰ λάμη δὲν κατέχει ἀπό ἐκατὸν βενέτικα, καράλι νὰ ναιλόκης Κ΄ ἄλλ ἐκατὸν βενέτικα, νὰ πῷ μὰ τὴν τιμήν της. Όττ ἥτονε ἀνὸ μίλια, τομὰ μακρυὰ ἀπὸ τὸ κάτρον, Ο ναύκληρος τοῦ καραβιοῦ ἀπλύνει τὰ βυζιά της.

#### 34. Die blagenbe Scone (Rauriel).

Unten an bem Strand, unten bort an bem Ufer, Dort mufch eine Maib wohl ihres Mannes Tuchlein, Und ihr fcweres leib beflagt fie im Befange. Und ein linder Beft fam webend über's Ufer. Sob ben Rod ihr auf ein wenig burch fein Weben Und ein wenig ließ er ihren Rnochel feben Und bas Ufer marb, es marb bie gange Welt bell. Schiffe fegeln bort vorbei, 'ne Rriegsgaliote Und fie blenbete, fie all bes Dagbleine Schonheit. Und fie bat fofort mit ihrem Lieb geenbet Und ber Rapitan fich grußend an fie wenbet, Bittet, bag ihr Lieb fie ließ nicht unvollenbet. "Richt fang ich ein Lieb," hat ihm bie Maib gefaget, "Rur um meinen Mann, ba bab' ich fcmer geflaget, Der verlaffen mich bes Baterlanbes megen. Sturmend in ben Rampf that er bie Soffnung begen, Daß in meinen Urm er beimmarte fehren merbe. Und bag mit bem Rrang befrangen ich ibn murbe. Bebn Jahr' find porbei, boch bis ju biefer Stunde hat von ihm gebracht mir Reiner jemals Runbe. Noch zwei Jahre wart' ich, bag er beim mir febre. 3ft bie Zeit porbei, ba will ich Roune merben." -Und ber Rapitan fprach : "wie benn mar genannt er ? Möglich, bag im Beer boch mobl mir mar befannt er,

#### 35. Durchbringenbe Bothe (Fauriel).

Gin Magdein um der Schönfielt halb will sie auf Reifen geben.
Reifen geben.
Aber das Reifen kennt sie nicht, das Rudern nicht versteht fle.
Dundert Jechinen gibt sie derum, um sich ein Schiff um nichten, Mudere hundert nach dazu, daß sie mit Chren reise. —
Und als sie zwei, drei Sunden weit von ührer Stadt nun waren,

Da griff ber Rapitan bes Schiffs binein in ihren Bufen.

Η κόρ ἀπό την έντροπην έπεσε κ' ελιγώθη. Ο νευέλησος έπέρεσας, πός εθν' απαθαμμενη. Από το έγε την αματές στην θάλεσσαν την ρίχρε Κ' ή δάλεσσα την άραξε εφ Μοριεών πηγάδι. Πάο οι Μοριείτες γιὰ νορόμη, πόν οι Μοριείτες γιὰ νορόμη, πόν οι Μοριείτες γιὰ νορόμη. Κοὶ ἡήχνου τὰ λαγήνια τους καὶ πιάνων τὰ μαλλιά

, 18 ε χορμί γιὰ δουλαμάν, δάχτιλα γιὰ τημ πενα! 
10 ε άχειλη γιὰ φιλι, κι άς ἢν καὶ ιματωμενε! 
Κόσκαὶ άχειλη φιλισα, κ' εβαυμεν τὰ δικά μου, 
Καὶ μὶ μαντίλι τ' ἀσουρα κ' εβαυμε τὸ ποτάμι. 
Καὶ σὰ ποτάμι τό πλυνα κ' εβαυμε τὸ ποτάμι. 
Τόβαμὶ η' ἀχοη τοῦ γιαλοῦ κ' η μείση τοῦ πελάγοι, 
Τόβαμὶ ρ' ἀχοη τοῦ γιαλοῦ κ' η μείση τοῦ πελάγοι, 
Τόβαμὶ κ' ἐνα κάτεργον κ' ἐν' ἐμμοοφον γαλοῦνι 
Καὶ παὶ Εβαμινα τὰ 'μοσφος, τὰ γλίγορα ψαράκια.

### 36. Ol ayannınoi.

Μιὰ λιγηρή βαρε ἀψίως ζε γιὰ 'νὸς ἀγοιες' ἀγάπη.
Γιὰ 'νὸς ἀγούρου καὶ ξευθοῦ κ΄ ἔχει πεμίσσα πάθη.
Καὶ τρός καλές συποφοιασες πῶν την παρηγορήσουν.
Η μιὰ κρετεί βιαλικού, ἀλλη κριετεί ἀπίλη,
Κ΄ όποῦ τὴν ἀγαπῷ καλὰ, τὰ ἀλάιρου τὸ μαντύλι.
Η μιὰ τὴνε κετηγορεί κ' ἡ ἀλλη τὴν θβοξει
"Δεν ἀγαπήσεμεν κ' ημεῖς ἀγάπην τὰν κ΄ ἐσόνα;
Μά 'χαμεν αὐθην καρδικό, συκότιε μιορεμένα."
Κ΄ όποῦ τὴν ἀγαπῷ καλὰ, γλίγος ἀπολογείται
"βιαζις κὰν ἀγαπῆσετε, ματῷ ἡτον, κὰσχημ ἡτον
Μὰ τούτη, κὰν ἀγαπῆσετε, ματῷ ἡτον κὰ μοῦ τόνε φέρης,"
«Κόρη ῶν μοῦ τὸν ἐπανεξε, πῆς νὰ μοῦ τόνε φέρης,"
--Μεδοῦ ἀλικοι κὰ ὁ ἰνδει με, μὲ κτένι κτενείς με,

Das Mägdelein, es siel vor Scham ohnmächtig bin zu Boben. Der Kapitän, er glaubte ba, daß sie gestorben wäre. An ihrer Hand ergreist er sie und ischeubert sie in E Weer bin. Das Meer han hingerieben sie bis zu Worcals Tenturen. Rach Wägier geh'n Worcals Fran'n, geben Worcals Techer, Die Krüge werten sie binad mit siedzien ihrer Losken. "Ein Leib für einen Dulaman, und Singet wie zum Schreiben, Sich Lingen, bie, auch blutbeslicht, um Kuß noch reizend beischet."

Die rothen Lippen fußt' ich ihr, da farbten fich die meinen Und mit dem Tüchtein wischt' ich fie, 's farbte fich auch bas Tüchlein,

Und in dem Aluffe fpult' ich's ab, 's färbte ba auch der Fluß sich.
's färbte sich da des Ufers Rand und auch des Meeres Mitte,
's färbt sich ein Ruberschift und auch 'ne zierliche Galcone,
's färbten sich auch die zierlichen, die flinken, chnelken Kische

#### 36. Die Liebenden (Gauriel).

Um einen Jungling ichwer erfranft ift eine Schon' im Bergen, Um einen blonden Jungling wohl und hat gar große Schmergen.

Drei liebliche Gespielinnen fommen, um sie zu röfen. Die eine trägt Basilitum, bie zweite trägt 'ne Birne, Die, welche sie am schönften liebt, Thränen in ihrem Luche. Die eine Freundin flagt sie an, es höhnet sie bie and're: "Wie ?! thäten wir denn Liebe nich gut wie du beweisen? Doch unter Evere sieh vor der und unter Bunt won Gijen. "Die, welche sie am schönften liebt, entgegnet ihnen schnelle: "Ihr! Der, den ihr geliebet habt, schwarz war er, häßlich wat von er.

Doch ber, ben biese liebt, ein Mann mit Engelsaugen mar es." -

"Mägblein, wenn bu ihn so mir lobst, gehst bu, ihn mir zu holen?" —

"Mach' Baffer warm und wasche mich und famm' mich mit bem Kamme,

Πλέξε μου τὰ μαλλάκια μου νὰ πῷ, νὰ σοῦ τὰν φέρω." —

"Λούω σε καὶ κτενίζω σε φοβούμαι, μὴ τὸμ πάρς,"—, "Πός, να ζω! συτρόμοσοι διε εἰρια ἀπ' εκείναις,"— "Πιώς τὰ δρη πίσω σου καὶ τὰ βουνὰ ἐμπρός σου. Σὰν 'δῆς παπτιόρω πρώσυγη, ἐκ' ἀν τὰ γονικά του."— Πόγει τὰ δρη πίσω της καὶ τὰ βουνὰ ἐμπρός της, Βλέπει παπτιόρω πρώσυγη, βρίσκει τὰ γονικά του. Βλέπει τὸν ἐ ἔτρογ, ἐπινε μ᾽ ἀρχοντας καὶ πωρούκους, Καὶ ἀξεν τόμα πορωβάσανε, μόν ἐφοτῷ ἐ ἐκείνην' "Πές μου, κὰ ζόργς, λυγηρή, ποῦ πῆς καὶ ποῦ διαβαίνεις," —

, Έδ έχεις τόσως ἀπ' έδδο καὶ τόσως ἀπ' έκείθε Καὶ δὲν οἱ ποριφθώνουση, μοί δουτης κ' έμεθω; Μὰ μιὰ ποὶ εἰλογήθησες κ' έβαλες τὸ εσφάνη, Μάλιςα ποῦναι κ' εὐμοφφή πῶς τὴν ἀποξεχάνεις;" — , Γιὰ ποιὰν μὲ λέγεις λεγηφή; γιὰ ποιὰν μὲ σεντυχαίνεις.

Γιὰ μιὰν ξανθήν και μιὰν λιγνήν, μιὰ χαμηλοβλεπουσαν:

Όποῦ γελᾶ καὶ πέφτουνε τὰ ὀύδα στημ ποδιάν της;" —
,,'Αφ' οὖ λοιπὸν την ἐπαινεῖς, πῶς την ἀποξεχάνεις:" —

"Είπα σοῦ τὰ παινέματα, νὰ πῶ καὶ τὰ ψεγάδια. "Αν τὴν φιλήσω, γόζεται, ἄν τὴν τσιμπήσω, κλαίγει Κ' ἄμ πιάσω τὰ βυζάκια της, τῆς μάννας της τὸ λέγει."—

"Έλα! πάμε φεγγίτη μου κ' έγω μένω έγγύτρα." — "Αν κάμ' ο κόρακος detbν κ' ή πέρδικα ίεράκι Καὶ ή εαφίδα ίασωμ, διὰ κάμουμε ἀγάπη." — Πέρων καὶ π'η καὶ έγει της τὰ πικραμμένα λόγια. Σὰμ πέρδικα μυρολογή, οἰμ περιεξομ κλαίει Und flicht die Haare mir zurecht, bamit ich ihn bir hole."—
"Ich wasche bich und kamme bich: — ich fürcht', bu nimmst
ihn selber." —

"Freundin, bei meinem Leben, nein; ju folden nicht gehör' ich." -

"Laß bu die Soben hinter bir und das Gebirge vor bir. Wo du ein grünes Sähniein fichst, da ji fein Batereck."— Käpi fie bie Hoben hinter sich und das Gebriege vor fich, Siehet ein grünes Fähnlein dort, sinder fein Batererbe. Sieht wie er ist und wie er triuft mit Archonten und Nachkar'n;

Bief Mägblein hier jur Seite hat und viele bort jur Seiten. Und boch ift er gufrieden nicht, auch jene noch befragt er: "Bei beinem Leben sage mir, woher, wohln du Schöne?" "Biel Mägblein hast du hier zur Seit! und viele bort zu

Und boch bift bu gufrieben nicht und mich auch noch befragft bu; Doch bic, mit ber bu bift verlobt, ber bu ben Krang thatft

Die Allerschönfte, fag', wie schwand fie gang aus beinem Denten ?"

"Schone, von welcher fprichft bu mir? und was fur eine meinft bu?

Ach wohl ein blondes, schlankes Kint, die nieder blieft zur Erbe, Die, wenn sie lacht, die Rosen läßt in ihre Schutze sinken? "—— "Du lobst sie so: wie schwand sie denn so gang auch deinem — Densen ?"—

"Bon life hab' ich das de Sod gefagt, jeht fag' ich auch den Tabet, Bennt die fie tüffe, freisch sie auf, wenn ich sie beise, Nagt sie, Und greif sich nen Busen ich, kann ihrer Wintter sagt sie de-"Auf benn! komm nur mein Mondenstich, und ich leift' für Er Bürraftaft."

"Ja, wenn ber Rabe zeugt ben Aar, bas Rebhuhn zeugt ben Geier.

Jasmin die Rebe tragt, bann woll'n wir uns ber Liebe weihen." Geht sie, fehrt heim und saget an ihr biese bittern Worte, Gleich einem Rebhuhn jammert sie, ber Taube gleich ruft Web sie.

resource Coople

3

Σιγά, σιγά σηκόνεται, 5ο παραθυς είγαίνει Βίεπει του κ΄ εκατεβαινε στοίς καμπους καβαλλάρης. Μες τα χαναδα βενέτεκα, 5α μαθρα βουτιμένοςς. Καλ μές τα κατακόκανα πύργος θεμιλιομένος. Τὰ κουτονικά τ΄ ἀξράτται ποῦ ἦτον τ΄ ἀτεριμά του, Καὶ τὰ σγουρά του τὰ μαλλιά τον ῆλον λαμπυρί-

,"Αν τὸν εἰπῶ κλημόβεργαν, — τὸ κλῆμα κόμπους ἔχειν Κι ἄν τὸν εἰπῶ λυγόβεργαν, — βέργα 'ναι καὶ λυγίζει,

Κι άν τὸν εἰπῶ βασιλικὸν, — ἀπ΄ τήν κοπομά εβγαίνει, Κι ἀν τὸν εἰπῶ χήρας νίὸν, — Ισος κακοφανή του. Νὰ τοῦ εἰπ' δι τι ποξετει του κι δι τι ποξετούμενον του "Βέργα μου, ἀσημίτης μου, σπαθί μου διαμαστένιο Πομαινοπτέρουγ' ἀετὶ, ποῦ πὰς, νὰ κυνυγήσης;" — ,,Εμενα ὑπαιδορείονται κάτω ξὸ ἐπιροδοόμι Κι ἔν θλ' κοὶ καταδιγκαι. Πα καὶ οι ἐπν τὰνον,

t

Κι αν θές και καταδέχεσαι, έλα και σύ ςύν γάμον. Νά πιάσης και τὰ ζάρενα, νὰ γένης και κουμπάρα...— , Αὐτοῦ ποῦ πᾶς, νὰ ποιμηθῆς και μ' ἄλλην νεὰν νὰ μεύνης,

Τὰ χάλλη μου θυμήσου τα, ταῖς εὐμορφαῖς μου 'πέ της.

Ταῖς ἀγνωσιαῖς μου ταῖς πολλαῖς μὴν τῆς ταῖς φανερώσης.

'Ητον τὰ χείλη μου νεούν, το ζόμα μου πηγάδι
Κ' Επεφτες ζόν παράδεισον, λούλουδ ἐκεῖ νὰ κόβης."—
,,Εκεῖ ἀς ξωδιάσουν παρυδιά κι ἀς χαλασθοῦν οἰ
γάμοι,

Κ' έλα, κ' ήμεις, κοκόνα μου, να κάμωμεν άγάπη." -

Und feitle, feille steht sie auf, zu ihrem Genfter geht sie, Sie sieht ihn und er sprengt herad in bas Gefild als Reiter, Mit Benetianergold gestidt ein schwarz Wamms ihnt er tragen,

Beft wie ein Thurm; purpurgeschmudt ben Mantel umge-

ichlagen, Als wenn's aus Blipen war' gewebt, fo leuchtet bas Bewand ibm.

Dazu fein blondes Lodenhaar erstrahlet wie die Sonne. "Benn ich ihn meine Rebe nenn", — bie Rebe, sie bat Knoten, heiß' ich ein hohes Rohr ihn benn, — Schiss ich en und beuat fich,

Beiß' ich Bafilifum ihn schon, - aus Noth pflegt es zu sprießen,

llud beif ich ihn der Blitme Sohn, — er möchte darob grollen. Seiff ich ihn, wie sich zienet es und wie es sich geziemet. O du mein Rober, mein fülbernes, mein Diamantenisde!
Du Alter, grüngestägelter, wohn gehft du zu jagen 2º —
"Wie sichten zu vermäßten him mich, unten nach dem Arentyseg.
Und ist die recht in deinem Sinn, — auf, somm auch du

Daß du die Krange haltest bort und eine Pathin werdest."— "Bohin du gehst und schläfft und wohnst bei einer andern Jungfrau,

Gebenke meiner Schönheit bort, sprich ihr von meinen Reigen, Doch meinen großen Unverftand, ben offenbar ihr nimmer, Daß Basser, ach, bie Lippen mein und baß mein Mund ein Svingagtell,

Und bag in meinen Garten 'rein bu fielft und Blumen pfludteft." -

"Laß dort sie wersen Rüsse aus, laß sahren hin die Freite, Und auf, mein Täubchen, und laß und der süßen Lieb' und weihen!" —

# Anmerfungen.

Dieser Abschuitt umsaßt bie "ibealen" Lieber, rearroidue naarden, wie wir sie mit Fauriel benannt haben. Im Gegenlaß zu ben sissertiffertigen — namentlich den sterbistischen Bistorischen — namentlich den sterbissischen Gleichen in der hintergund zogen bab sprissische habe geische Clement in den hintergund zogen bab sprissische habe sich in vielen in wunderbarer Tiese fund ziel. Oft finipsen sie an des Lebens gewöhnliche Ereignisse an, soll and die kabellischen Ereignischen Leben siese der der Gewöhnliche wird, von einem innig erregten und ties bewegten Gemüße errigt, zum Schfen. Greiseinden, zunächst den Beglücken, den rings schieden Scheibenden, zunächst den Beglücken, den rings schieden Scheibenden, zunächst den Beglücken, der rings schieden Wieden wird. Den eine der Hendelber die der in wie der der wieden Scheibenden, zunächst er den kabelle der ist, mit einer Janussesti, der der best deutsche mich andsteht,

"Und ber uns scheibet, bas ift ber Teb, Er schiebet so manches Jungstaulein roth, Ind war boch geworben ber liebe Leib Der Liebe ein süber Zeitvertreib. Decheiben und Melben thut web. Abe, fein's Lieben, abet!"

ja bie fie bei weitem übertrifft: nach bem Tobe fehnt fich ber Scheibenbe, nach bem Tobe, ber Erbarmen habe, bas ber "febenbigen Trennung" fehlt. "Deffine bich, bu betrübtes Herz! und bu, o bittre Lippe, Deffine bich, sige mir ein Wort und lass mich Tross gewähnten. Aros finder lich beim Sede wohl, Gredarmen auch bei Shared. Der Trennung der Lebendigen, ihr ward kein Trost gegeben. Es trennt die Mutter sich vom Kind, das Kind von seiner Mutter.

Es trennen Chegatten fich, die berziglich gestiebten. Zenseits bes hohen Berges bort, bes hohen und bes großen, Der Wolfen hat auf seinem Haupt und an bem Fuße Reif bat,

Da liegen wohl ber Brüber zwei begraben bei einander Und zwischen ihren Eräbern ist entsprossen eine Rede. Burpurne Trauben bringet sie und einen Wein, der Gift ist, Und welche Midter trinfen ihn, feine gebiert ein Kinblein. Sätt auch gertrunsten meine ihn, daß ich ie wär geboren!"

Bie gang anbere bagegen ber, ben nicht außere Berhalt= niffe, ben einer barten Mutter Bebanblungsmeife binaustreibt in bie "mufte, obe" Frembe ! In fein Abichiebelieb (Mr. 4), bas lette in ber Beimath, bie auch ihm fo fuß fenn fonnte, gießt er alle bie Schmerzen aus, bie ihm bas Berg gewaltsam gusammenschnuren und preffen. Die Bufunft, Die feiner wartet und ber Geinen, gestaltet fich ihm lebenbig jur Gegenwart, - er liegt babin geftredt, Rahrung ben Bogeln auf bem Relbe, und Die Mutter ergreift Cebnfucht nach bem verftokenen Gobne und Reue. ben glubenbiten Karben malt er ihr ben peinlichen Buftanb ber Reue aus. Und wir glauben es bem Rhaufoben gern und willig, bag fie ben Cobn nach bem Liebe in bie Arme gefchloffen, und, beffere Behandlung gelobenb, ihn nicht hat gieben laffen. Unbere Lieber behandeln nicht bie Wirflichfeit ibeal, fonbern bewegen fich in einem ibealen Stoff, manche in fraftigem Sumor, manche in fentimentaler Beife; boch wir verweifen bafur am beften ben Lefer auf bie vorftebenben Lieber in bnuter Reihenfolge felbit.

Das erfte, vielfach in bunfler Erinnerung an altgriechischen Mythos streifenb, spricht bas schnelle Bergesien eines Berftorb'nen ergreifenb aus. Sei es uns vergonnt, vom Charos,

ber in ben neugriechischen Liebern eine fo bebeutenbe Rolle fpielt, mit furgen Borten gu fprechen. Rachbem Gothe befanntlich auf bas Gebicht "Charos und bie Geelen" mies berholt fur bilbenbe Runftler binaemiejen . burfen mir als befannt vorausiegen, bag ber gabrmann ber Unterwelt in bem beutigen Bolfoglauben bie Rolle bee Bermes ubernommen (vergl. mit bem erwähnten Gebicht namentlich Lucian tyran. 5.), boch ju Roffe bie Tobten entfuhrt. Anbrerfeits ift er ber Gott bes Tobes felbft, ber ben Menichen auf bie verschiedenartigfte Beije auflauert und fie in mannigfacher Geftalt überraicht. Go ftellen bas 2te und 3te Rieb Rampfe eines Sirten gegen Charos, ben Tob, bar, womit Thierfch nicht unpaffent bes heracles Rampf gegen ben Thanatos vergleicht (Eur. Alk. B. 1150). Rur fampft bort Beracles nicht fur fein eignes geben, fonbern fur bas icon verlorene ber Alfestis und geht als Gieger aus bem Rampfe hervor, was freilich auch nur ein Beracles fonnte. benn im Allgemeinen (B. 1086)

ούχ έςι τούς θανόντας ές φάος μολείν.

Richt möglich ift's, baß Tobte fommen an bas Licht. Abmet fragt:

"Bie brachteft du von unten fie zum Licht empor?" —
"Den Kanupf beginnend mit dem herrn ber Unterwelt,"—
ift heracles' Autwort.

"Bo, sagit du, haft du mit dem Tod den Kampf gebabt?"—
"Im hinterhalt mit handen griff ich sie beim Grad."—
Drei Tage aber muß die dem Tode eutrissene ftumm sewn,
dann nach einem Sichnopfer für die Unterirbischen erhält
sie die Sprache wieder.

Au ben neuern Liebern ift Charos ber Sieger: das Ete haben wir nach Fauriel, bad 3te nach Ulrichs migetheit, ber ungerecht Fauriele Bert untwolffahrig und mit fermber Sinischiebfeit verieben nennt. 3ch habe barin weber Lüden noch frembe Ginischiebfel bemerkt, nur die schon in den Voten aum 10ten historischen Liebe ausheiprochen: Bemerkung binischieb ber Bartanten ber Lieber bewährt gefunden und mich über bie sonieuente Durchssung den miltern, weit werten Charactered bes. Dieten im ersten Stebe, bes raubern, deren Gharactered bes. Dieten im ersten Stebe, des raubern,

tropigern im greiten gefreut. Dort fleht er, als Charos feine Scele bolen will und erft, ba bas vergeblich ift, will er um fein Leben fampfen : - bier erfolgt bas Rieben erft nach bem Rampf; und baun bie Rampfbebingungen in beiben Liebern : bort will ber Sirt, im Kall er fiegt, nichts, als pom Charos am Leben gelaffen werben, bier will ber Tropige Charos' Geele. Der Bere 13 im gweiten Liebe gebort nach Ulriche bem hirten, ich habe ihn bem Bufammenbang gemäß bem Charos in ben Mund gelegt. Er mill bes Sirten Geele, ber fich ruftig und fraftig Gublenbe will fie nicht geben. Darauf will Charos fie ihm im Ringfampf nehmen. Aber, fallt ihm ber Sirt in's Bort, wenn bu mich befiegft, magft bu meine Geele nehmen; boch befieg' ich bich, fo nehme ich bie Deine. - Ueber bie Musibrache bes Bortes "Charos" und bes X überhaupt fuge ich einige Worte bei, ba ich bie hierher gehörigen Bemerfungen vergebene in ben Grammatiten gefucht. Bir unterscheiben nämlich im Deutschen zwei verschiebene "Gh," einen Gaumen- und einen Rehlbuchftaben, und gwar fprechen wir bas erfte, wenn ein im vorberen Theile bes Munbes gebilbeter Botal ibm vorangeht (e, i, ei, eu, u, a, o) bas zweite fouft : (nach a, o, u, au). Man fieht, bag mir barin ber Bequemlichfeit folgen, inbem wir bas "Ch" ba fprechen, mo ber vorangebenbe Bofal gebilbet worben : bie= felbe Rudficht macht fich bei ben Griechen geltent, aber in fo fern anbere, ale fie fur ben X-Laut nicht auf ben porangehenben, fonbern auf ben folgenben Bofal achten. Rein echt beutsches Wort fangt mit "Ch" an, in ben fo beginnenben fremben (griechischen) fprechen wir burchgangig bas Baumen = ch Richt fo ber Brieche; Charos, Chaos u. f. m. merben von ihm mit bem Rebl-di gesprochen, wegen bes folgenben a. Chios. Chelibon bagegen mit bem Baumen-chi, megen bes folgenben e und i. Go bat fro. Frouer u. f. m. bas Rehlachi, exeig, daig bas Gaumenachi.

Bon bem 4ten Liebe ift bereits gesprochen: auch von biefem haben wir icon in ben neugriechischen Bolle und Kreiheitsliebern Seite 60 eine andere Lesart mitgetheilt. Gigenthamlich fub ihm in biefem Tert namentlich bie ergreifenben Berfe vom Iten ab, zu benen wir zu bemerfen haben, daß in Griecheuland der El. Georgentag der gewöhne liche Tag der Berlobungen ist. So auch in Serbien, vergl. Talvi II. 61: "Aleht das Wädchen zum Georgentage:

""D Georgentagchen, fommst du wieder, Mögst mich nicht niehr bei der Mutter sinden! Sei's geworden oder sei's gestorben! Lieber doch geworden, als gestorben!""—

Keryeloggeidig (23. 15) erflätte mir ber Gliecky, bessen Bultselung ich das Lieb danste, upsammengeiset aus zeryyelus Balson und ygelöl bie Brane, wornach es die gewößte Korm der Branen") bedeuten sollte. Ich aus er balte werzyekongeidig gliech is dryekongeidig, welcher Annahme ich in, der Überteipung gesolgt bin. Ginzig in diesem Gericht habe ich es mir erlandt, ple Lücken nicht nur anzubenten, sonden in der Uberteipung and austrafillen.

Das fünfte Lieb ift buntel, aber gart, wenn man es fich flar gemacht. 3ch verftebe es nämlich fo : Das Steinbauen ift eine fo fchwere Arbeit, bag Beber feine beiben Sanbe bagu braucht; ber fraftige Jungling aber betreibt bie Arbeit wie ein Spiel, er haut mit ber einen Sand allein, baib mit ber rechten, balb mit ber linfen. Gin Magblein, bas an bem hoben, fraftigen Jungling Bobigefallen gefunden und ibn fieht, wie er mit ber Rechten in ben Felfen baut, obne bie nach binten gewenbete Linfe ju bemerfen, befragt ibn, mo er bie Linke habe. Schergend erwiebert ber Jungling, bie babe man ihm abgehauen, ba er ein Dabchen gefüßt; boch wolle er fur einen Ruß von ihr auch gern bie Rechte noch verlieren. Fur biefe Rebe flucht bas verliebte, eiferfüchtige Magblein ihm mit bem Fluch ber Liebe (cf. Talvi I. 276. Gerhard Wila II. 216). Bielleicht hatten mir biefem corenraifden Lieb noch beffer bie Ueberichrift: "Rund gegebene Liebe" gegeben.

Für bas fentimentale fechste Lieb aus Gafturi habe ich nichts zu bemerken, als im Borbeigehen auf Theoor. Idyll.

<sup>&</sup>quot;) "Er war fo fich, er mar fo fchlant, hatte gewolbte Brauen," mußte bie Ueberfetjung etwa lauten.

Das siebente Lied, ein weit verbreiteter Sittengesang, Saupudy rogegocht, fpricht von ben "Adgraug" in einem gang andren Sinn, als die Alephensieder. Ultiche übersett abgraupd falich burch Leithaumet; vergl. die Anmerkung gu dem lepten ber handlichen Lieder.

Das achte Lieb, in einem zierlich leichten Nersmaaß, wird von Kind mitgetheilt, ohne bag er die Neime bes Driginals — merkt. Ich gebe hier ben Anfang bes Liebes, so wie er:

Σώραΐον περιβόλι μὲ ἄνθη ςολισμένον μιὰ ταχυνήν διαβαίνω νὰ παραγορηθώ u. ſ. w.

Von dem Gedicht, dem 17ten bei ihm, fagt er, daß er es, wie daß 18te und 19te von einem Empradar erhalten. Im 18ten habe der drie die verbesserte den 19ten auch der Verlen verforen: also in biesem 17ten nicht 21:1 — Der telete Bere der Zien Etrobe beigt bei ihm: o zwodward zoodt, was ich dem Reim gemäß, jumal es auch ungeriechtig und mart ist, in zoodt od zerzegd verdubert habe. — Ein gang ähnliche Gedicht und 3.0 Den, jammentlich die Errobeit

"Schmachtend fingt aus jungen Sproffen Philomel'; o horet!

Balb ift unfre Beit verfloffen. Liebt und freuet euch, Genoffen, Beil ber Fruhling mahret."

mag als Beleg bienen zu ber Bemertung von Diez alte spanische Romangen, Berlin 1821, E. 229: "Die Uchn-lichfeit verschlebener Welfsohlungen und ihre Bernandfichag gründer sich gewöhnlich auf das algemeine Menschengefühl, auf das eigentlichste Zeihr des Geminthes, das nach abgesogener Hille unter jedem himmel als das enig Unwertandert sich offendart, reillich aber in einsachen, beschräuften Seinn minder unwervunden und verziert zu erkennen sich Schar eine Empfindung der Freude oder Welmunft rein für sich ausgebracht werden soll, da wird sie jedes Mal eine Darsfellung ergressen, der wenn der Bere nur in

Constanting Constant

beutiche Sprache umgewandelt murbe, bem beutichen Bolfe-

Das neunte Lich fammt von einer Griechin aus Konfantinopel, deren unglückliche Liebe zu einem Jüngling,
bessen blosse Erscheitung sie geseischt, mit dem Schaffunder endete. Die erste Zeile scheint verdorben, da sie nicht mit dem deren wie der einer Zeile des im Deutscheieinen Aeim gegeben, ohne eine genigende Berbessenung des griechischen Terres gesunden zu haben. In der weiten Etrophe liest Jerre Isten, dem wir das liebe entschen, B. 3 perkogan der vonstäuser; 1) ist perkogan gleich Meteor in der griechischen Belssprache nicht mehr ichie, D. ist gegen die Leichtigfeit des Mertums gesehlt verneuwer flatt verwert, 3) endlich gegen die Grammats, da im R en griechischen es, bessen mitste perkonae die vonstäutenen. Nach all diesen schein müsste perkonae die vonstäuten. Nach all diesen schein der der vonscheine gesehlt verneuwert werden.

Das gehrte Lieb gehört wie das elfte ju ben bumoriffiichen, von beuten vor dem Erscheinen beiefe Sammlung famm eines in Deutschland befannt war. Mit Rr. 11 vgl. man Tabij I. 17 und ein Lieb in Meinert's "Lieber bes Kubländbenes."

Das zwölfte Lieb erinnert außer an die in den Anmertungen zu ben häuslichen Alebern (110) aufgeführten Viedern an das bekannte "der derr, der schieften 3 Sochen ausse (f. Erlach's Boltslieber), ferner an Meinert, am Mug. Sidder Alfflische Belfsbichtelien S. 93 vom Schnirchele. Alls Genudlage all viefer Lieder sehen wir ein von Juden gewöhnlich am Haflabsfeit gesungenes Lied an, das Heine in seinem "Nachbi vom Badercach" mithefüt und von hem wir imnicht rein hebräischen, sondern chaldsischen Urtert, den leigten — die übrigen in nuos in sich begreisenden Verd bier folgen lassen.

וְאָהָא הַקּרוֹשׁ בָּרוּדְּ הוּאּ, וְשְׁחֵט לְמַלְאַדְּ הַמְּנֵה. רְשָׁרֵט לְעוֹהֵט, דְשָׁרֵט לְתוּרָא, רְשָׁהָא לְמַלָּא, רְבָּבָא לְנוֹרָא, דְשָׁרֵף לְחוֹשָׁרָא, דְהַבָּה לְכַלְבָא,

# רָנָשַׁךְּ לְשׁוּנֶרִא, רְאָרָלֶה לְנַדְיָא, רְזַבִּין אַכָּא בִּחְרֵי זוֹזֵי חַד נַרָיָא, חַד נַדְיָא

Das breizehnte Kiet, bas ich münkticher Mittheilung bante, foll ben Diomyfins Salomo jum Berfasser, aben, über ben man ben Anhang vergleiche. Der It und die Vers sind beite im Anfang um eine Silbe gegen die übrigen zu kurz, wos aber meinem Ohr mitheeftens durchau nicht unangenehm Kingt. Möglich übrigens, daß beibe noch ben Anfang 36 hatten; dann wäre dem Iten und dien Berfe ber Uberfespung etwo ein, Vebol'e vorziglesch.

Das vierzente, fünfzehnte, sechszehnte und siebenzehnte Lieb sind nærpieddarg, über die man die Aumerfungen zu den hänklichen Liebent (13 und 14) siebe. Das Gnebbes 15ten hat Aechnlichfeit mit dem verloren gegangene eines andreontischen. Es ist nämlich die bekannte borazische Der (1. 23) vitas binnulco me similis, Chloe etc. eine Nachahmung oder Uebersehung einer anafreontischen, von der wir nur noch das Bruchftüt (in ionicis a minori) übrig daben

υυ- ολά τε νεβρον νεοθηλεα γαλαθηνόν

ος έν ύλη χεροέσσης απολειφθείς από μητρος έπτυήθη.— Mit der Schlußftrophe der horazischen Obe aber hat unser 15tes Lieb Achulichfeit, nämlich mit den Berieu:

> atqui non ego te tigris ut aspera gætulusve leo frangere persequor.

Im feten Lieb ift ber Umstand zu bemerken, daß ber Liebhaber sich felbe sieher den Sultan nennt, wie benn überhaupt ber neugrichtischen Boefel (wie ber ierhischen) verientalische Brunflust eignet. Richts ift z. B. bem Sanger gestausiger als filberme Difeisen mit goldnen Rögein befestigt u. f. m. (Miller I, LXIII.).

Im 17ten Lieb ift in Betreff bes Wortes xoxórec ju bemerten, baß es eigentlich eine Taube, bann aber auch Araulein bebeutet. So beifen nach Sulzer, Geichichte bes transalpinischen Dariens, die walachischen Kraulein Kotoniba



Das achtzehnte Lieb ift ein Fragment, ju bem ich noch folgende einzelne Berfe gebort:

πέφτω χάτω 'λιγομένος χαὶ γειτόνοι με χρατούν. Und in Ohumacht fint' ich nieder und die Nachbar'n halten mich.

unb

νάχω τὰ βοινὰ γειτόνους, τὰ λαγαίδια συντροφιά, τὰ αιδιμένα τὰ πουλάκια, τὴ γλική της κελαίδιά. Φάτι' 3u Nachbar'n ich bie Berg, 3u Genoffen Echlucht und Thal

Und bie armen, fleinen Böglein und ihr füßes Lied zumal.

Das urun ichnte sieb if vom 28. Müller misverstanden; namentlich ist 26. von ihm folich iberrigt, "Weld du die frakt noch geht einher und also familtlich singest." "négogee heißt ucht "halt." bendern "zur Unsein," d. h. im Winter (R. 1), d. is fanstlichter Gehang für den Artikling gebert, und so ift denn wohl auch der Tracke nicht der Gelalgesit des Gefübes, soweren, wei dei istigan Eliere, durch das Lied bes Jamuis in den Rahn verfeht, es sei der Kritching gefommen; vergl. Boltslieder der Schweden and der Zammlung von Geijer um Affelius, von G. Mohnife E. 98, und das sinuissen Schwen.

Im zwanzigsten Lieb finden wir, wie in vielen neugriechtichen, Wogel allegorich für Berfonen stehen. Aus ben historischen Liebern wird es bem aufmertsamen Lejer im Gedächnis sen, wie die Wogel als Boten bald warnend wir der Balte (3 B. Dift 54, hänelliche Lieber im de stere is Bezeichnung bes Geliebers; so auch im Rufssichen, vog. B. d. Göhe Stimmen bes russischen Belts in Liebern Seite 23. Wie bort, ist auch die Tande eine Bezeichnung für das schose Mosten der bei sunge Krau, siebe bie Annerfung zum Iken Sied und neugriechtische Bolfs und Freiseftslicher S. 9. Doch sinder für mierer Wissens das im Russischen Ernesbulliche Bild des Schwans für die Geliebte im Briechtischen nie. Daggen sind die Nachtigal und das Kebbuln Bilber sich bestehet, zum al, we es sich von Dem ein und zwanzigften Lieb liegt folgende Begebenbeit zu Grunde. Gin Belechtoater in Konstantinopel hatte eine ichone Beichtende vor bribsseitung geftigt. Schon am folgenden Tage wurde das Lieb in ganz Konstantinopel werkauft und gestungen. Ueber den Refrain siehe die Ann. mben Disc

Das zweiundzwanzigste Lieb hat Achnichtett mit dem Ilten. Aus der Annertung zum Wiene rheilt, daß wir und unter der Nachtigall ein junge Möchen zu benfen haben, die, gegen ihren Willen von ihrer Mutter einem Greife, Pappandonis, zur Gattin gegeben, ihr Schickfal beflant.

Im breinndywangigften Lieb bestlagt fich ein Glener iber bie harte Bekandlung von seiner herrin; er glaubt sich eines bessern Loopes werth, dem schie Mutter war einst die Amme ber Firftin. Gine andere Singweise nennt sie pack voch, qui que Joughan, eine herrin, ien sigs Bume (Majoran), wohl um so ihre bishente Schönheit anzubenten. Man sieht übrigens, wie wir bad auch durch die lieberschrift angedeutet, daß det all' seinen schweren Kroeiten er es am ismerlen empfindet, für einen begünstigten Rebenbuhler am wirfen.

Das vierundzwanzigste. Lieb ist in bemselben leichten Bersmaaß wie bad 20ste und unter ben häuslichen bas 2te abgefast. Daß dies Tanzlied in Athen entsprungen, zeigen die altischen Formen Erspezze sirt Erspezze u. f. w.

Das funfundzwanzigste Lieb ift unvergleichlich ichon, wenn man fich bie Situation flar macht. Ge fingen es nämtlich zwei Matrofen, wahrend Machen, bie Buffertrüge auf bem Ropfe, bin nach bem Quell zum Schöpfen

gehn. Der Eine (wir haben ihn mir K. bejeichnet) betfagt, in Erinnerungen an eine schöne Bergangenheit versent, ben Berfuß eines Tuckes, bas ihm brei schöne Magbelin gestäckt. Inder Inspir ber zweite, in ber Gegenwart Lebende, leichte Liecheverhältnisse mit ben vorübergehenden Mähleiten an. Bem siehen nicht unspires Söstze's Empfindungen verschiebener Bersonen an bemselben Blage ein! Das Liech sein mir auch der gliddlichte Borwurf sin einen Maler. Man sielle sich nur recht lebhaft vor: — die Dämenerung, das im Harten liegende Schiff, die beiben Matrosen im Borbergaunde, den einen etwa schwermathiss in die Wogen schauend, den andern nedend und Liebe schwörend, die einen Mägbelin, die Krüge auf dem Kopf und im Sintergrunde bie Luelle.

Bon dem sechsundzwanzigsten Liede, einer sentimentalen Alebestlage, haben wir nichts zu sagen. Doch auf bie beiten solganden, voll echten, seden humors, weisen wir um so lieber hin, do unsere Sammtung zuerst berartige wir um so lieber hin, do unsere Sammtung zuerst berartige griechsische Lieden der den Botslächen der eine überrasschende Alebusschliebt mit einem beutschen Bosslösliede, sieder Erlach, deutsche Bosslöslieder IV. S. 326, wo übergene ber Schipt best sieden and der gangen Anlage etwa fo beisen nung: "nu will i fei Tanzet meh, jeht glei will i hame geh." Ueber "wegierae" im Tien Lied lasse ich die Wittbellumaen eines Griechen hier folgen:

"Νυρίτσα (ύποκορετικόν τοῦ νύμφη) εἶνε ζῶον θηλαξικόν, μικρόν, στεθον ώς οἱ μεγάλοι μιές (Βαιτα), με μικρότερα δίμος ότα καὶ σχετικοῦς μεγαλιτείραν καραλήν, καὶ ἀνήκει εἰς τὴν τάξω τοῦν τρομκτών (Θιαριθίεν). τὸ ὁνομάζουαι δὲ οἶντο οἰα τὸ εἰσχημόν του, ἐπεδὰ εἶνε τφάντι ἀραίον ζῶον, ἔχον τὸ τοἰχωριά του στίλ, δον καὶ κανουκκοῦς πεποκαλμένον με κοκκινοπάς καὶ κατακάνους κηλίδας: ἐὐνε λοπόν διὰ τὴν ἀραιτόγια του ταύτην συντροφεινόνην μὲ τὸ εἰσχημον τῆς διακλάσεις τοῦν μελών καὶ τοῦ δίλου σώματός του νύμφη τις: ζῆ δὲ μεταξύ λίδων ἢ βάτων (ὅπου συνήθως συσσωρεύσους τοὺς λίδους των χωραμίων), ἀπόδεν ξερχόμενον ἱξαται ἐπ τὸν ἀποιδίον ἐκυπήτως, βλέτον είς τὰ πέριξ' ή ζημία δὲ, τὴν ὁποίαν κάμνει πυλλάκις, είνε δτι κατατρώγει τὰ ἐνδύματα καὶ ὑφάσματα καὶ αὶ γυναϊκές μας διὰ νὰ ἐξιλεώσωσι τὸ ζῶον, δυςθήρατον παντάπασιν, ώς εύχινητότατον και πανουργότατον, θέτουσι πεοί τας ειςόδους και έπι των αντικειμένων. όσα συνειθίζει να βλάπτη, βαμβάκιον και δόκκαν και άτρακτον, νομίζουσαι, ότι τοῦ παυέχουσιν οὕτω ποθεινίν έργασίαν, έπειδή ώς νύμφη δήθεν άγαπα το νήθειν!"-Ein lieblicher, freundlicher Aberglaube!! - 3ch hatte bas Bort, ba es burchaus nicht auf goologisch = philologische Benauigfeit anfam, burch Biefel überfest. Darauf bemerfte er mir: "Είμην είς το ζωολογικόν μουσείον και περετήοησα ότι ή χοινή γαλέη (mustela vulgaris) έχει πολλήν την ομοιότητα με την γυφίτσαν και ίσως είνε ή αυτή, έχτός τινων χλιματιχών διαφορών, έπειδή ή έδιχή μας είνε χοχχινωπή μετά λευχών στιγμάτων, έχτος δε τούτου ή ήμετερα δύναται να ίζαται έπι τῶν ὁπισθίων, ὡς σοῦ έλεξα, τὸ όποῖον όμως δὲν ήξεύρω ἄν χάμνη ή έδική σας. "Αν δε ό συμπερασμός μου ούτος έχεται άληθείας, πρέπει βέβαια τότε να την κατατάξωμεν όχι είς τούς τρώκτας άλλ' είς τὰ άρπακτικά." — Enblich movrende ift bie Maus, nach ihrer Beimath Bontus fo genannt. Des Unflangs halber finbet fich bei morrenot gewöhnlich bie Bahl πέντε, 3. B. Unm. ju ben bauslichen Liebern.

In bem nun folgenben neunund zwanzigften Bich, von bem fich eine etwas anbere Lesart in Stadelberg's Reig aum Apollotempel sinder und bas die große Menigung des Griechen vor ber "Gben" Frembe zeigt, sind, vole öster im Rengefelische under Wolfe und Bretielisch lieber Seite 92), mehrere Gemälbe in einen Rahmen vereitugt. Die ersten siech Berie maden ben Abressen, die folgende ben soon ist of germbe Lesbenden, die folgenden ben soon ist of germbe Lesbenden.

Berwandten Inhalts ift das folgende breißigste Lieb, das allegorisch und dunkel vor der Fremde warnt. Ihr einziger, freilich reizender Genuß, der einer Liebschaft, scheint es uns, sei giftig und tödlisch. Das einundbreißigste Lied ift ein Bruchftud, b. b. es fehlt bas Ende, benn mit Muller zwischen Bers 5 und 6 eine Lude etwa auszufüllen durch:

"Und ichreibt bagu bie Worte mit rabenschwarzer Schrift" angunehmen, icheint und nicht nur nicht nothwendig, sonbern sogar matt.

Auch bas zweiundbreißigfte Lied ift allegorifch, ins bem unter bem Rebhuhn ein Mabchen zu verstehen, siehe bie Ann. zum 20sten Lieb und Dift. 150.

Dem folgenben breiunbbreißigften fehlt ber Schluß, ber bie Befehrung ber Turfin enthalt.

Auch das vierundbreißigfte Led ift unvollständig. Bahrischnilich enweits ber Kapitan selbst fich als der so schnilden ber der feinlich vernigte Mann. Auf ein gang abniches hauficher Lieb, das sich auch bei Diez altspanische Romanzen S. 181 fubet, ift von Miller schon aufmerfam gemacht worben. Der Kauriefisch Ertst sichen ich stigens verberbt, da bie Säjur im 13ten, 15ten, 16ten und 19ten, so wie im letzten und vorletzten Werfe nicht beobachtet ist. Wielleicht sind sie der aufwerferen:

- Β. 13. και ή κόρη λέει έγω δέν τραγουδούσα
- Β. 15. ποῦ μ' παράτησε γιὰ τὴν φιλημ πατρίδα
   Β. 16. εἰς τὸμ πόλεμον τρεξε μὲ τὴν ἐλπίδα
- Β. 19. γούνοι πέρασαν δέκα, ποτε μαντότον
- B. 26. λέγει ὁ ναύκληρος, πῶς...
- Β. 27. ἴσως γνώρισα τὸν εἰς....

vielleicht auch nicht, wie mir ein Grieche bemerkte, ber eine andere Ledart bavon gefaunt haben wollte und bie mitgetheilte für die Berballhornistrung burch einen Batrioten ausch.

Das fünfundbreißigste Lie fift buntet; Kauriel erflatt bie Alles burchbringende Rösse ber Lippen als ein Symbol ber jungfräulichen Schaam ber Ertränften: — nicht richtig scheint es uns, da bie Röthe sich nicht bon ben Wangen, sondern ben "blutbesseiten" Lippen herschreibt. Gegen Kirmenich's Erstlarung, der darin das Rachgesschiedt er gangen Ratur um die Ertränste sinder, tenfest ber limstand,



baß auch die Schiffe fich roth farben. Und scheint baburch nur die Brische und Schöne bes Mächens angebeute, die faum tolt sichnit; einen wie Schwerwitschen im beutischen Mährchen. — Der "Leib für einen Dulaman" (B. 13) bedeutet einen sochen, schlanken Leib, die "Bünger wie um Schreiben" iterlich biebe Kinaer.

Das leste Lieb, von den archipelijchen Inseln sammend, hat mit einem andern (Müssen II. 72) vole Achisidetik. Kovpardogaez, Auftimen und Vastlen sinder man bei den Grieden, wie bei den Eerden, wo der Jathe kum wijenschani beijt (Taivi I. 273 und II, V.). Der alte Gebruch, dei einer Hochzeit Arstanden und Anige aussystellige auftspiellige, führet sich nicht bied der der Gerfechen, sondern nach Eulger (Geschichte best transalpinissien II, 304) auch bei den Wäcken. Bergl. mit dem Geblicht Taivi II, E. 107.

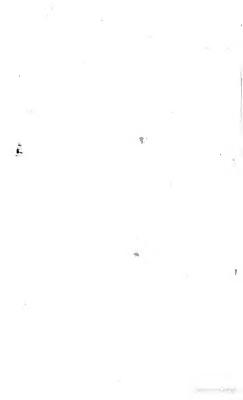

# III.

# ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

Bausliche Lieder.

# 1. Νυμφικόν τραγοίδι.

' Από τὰ τρίχορφα βουνὰ Τεράκι ἔσυρε λαλιά' "Πάψετ', ἀέρες, πάψετε ' Απόψε λ' ἄλλην μιὰν βραδιά. ' Αγώρου γάμος γένεται Κόρη ξανθή πανδρεύεται." —

# 2. Γαμητικόν τραγούδι.

Ή περιεεροῦλα, ή νύση μας Κάθεται στόμ πόρον καὶ τρογουδό, Κούδι νεόν σρόζετα, οὐό δίχωρον, Μόν τὴν ανδραδείστην, τὴμ πυριπην, Όπου τὴν σκόντει αλλιά ταχύ. "Σύγου χουδι νόση, ὁς ἐφεξε Πότε θὰ ζυμόσης ἐννεὰ ψοκιά; Νὰ ξεπροβοδίσης ἐννεὰ βοκκούς, Κάι να παρτερέσης άλλους ἐννεὰ με δε

# 3. Κακαί συννυμφάδες.

Αι παπά μοῦ συννιματάδες ἀπιματραν με σρονά ζουν. Κ' έγω γνεθω, τηλυγ' διάζω πέντε μήγιας, πέντ' άδράχτια, Πέντε μήγιας, πέντ' ἀδράχτια! πότε τά γνεσ' ή παμένη;

# 1. Sochzeitstieb (Fauriel).

Bom Berge mit ber Gipfel brei Tont so herab bes Falfen Schrei: "Daß beut' und worgen Wend auch Ein jeber Bind in Rube fei! Es macht hachzeit ein Jüngling fein Mit einem blonden Mägbelein."

# 2. Sochzeitstieb (ebenba).

Meine füße Taube, mein Bräutlein fein Siget an bem Wege und finget bort, derchete weber Knaben, noch Jünglinge, Fürchtet were Knaben, noch Jünglinge, Fürchtet nun die Schwägrin, die eifrige, Die ischn faih am Worgen sie wecket auf: "Auf, bu igunge Krau bu, es sie sich sich ach ang. Mann benn willst bu baden die Brobe neum Und an die neum Schäfer hinfolden sie und bann worten wieder auf ander neun?"

# 3. Boje Schwagerinnen (Egung o Abytos).

"Meine bojen Schwägerinnen schelten immerfort mich träge.

Und ich fpinne und ich widle in funf Monben voll funf Roden,

In funf Monben voll funf Roden. Wann fpann ich bas fonft, ich Arme?" --

#### 4. Xelidóvidua.

Χελιδόνα ξοχεται
'Απ' την άστηρη θτάλασσαν
Κάθησε καὶ λάλησε'
"Μάρτη, Μάρτη μον καλλ
Κάι τλεβιάρη φλήβερλ.
Κάν χιονίσης, κάμ ποντίσης
Πάλε άνοιξεν μυρίζεις."—

### 5. Ele ray avoitiv.

Κυρά μου, τον νίδακν σου, κυρά, τον άχοβόν σου, Πέντε μυρές τον άγατοῦν και δεκοχτώ μεγάλες· Καὶ μιὰ τὴς άλλης ελεγε καὶ μιὰ τῆς άλλης λέγει· "Ελᾶτε κ' ἀς τὸμ πάμομε κομπὶ καὶ δακτυλίδι, Το δακτυλίδι νὰ φορῆ καὶ τὸ κομπὶ νὰ παίξη. Νὰ περατεῆ, νὰ χαίρεται σοὺς κάμπους καβαλλάρης. Στοὺς κάμπους παίνει τοὺς λαγούς, ξὰ πλάγια τὰ πεδίλιαν.

Κ' αὐτοῦ ςὰ στρεφολόγκαδα πιώνει τοἱ ιδιαφοριόσχια. Τόνα τὸ πάει τῆς μόννας του, τ' άλλο τῆς ιδιεφῆς του, Το τοὶτου, τὸ καλλίτερον, τῆς ἀγκατητικῆς του. 'Εδῶ ποῦ τραγουδήσαμεν πέτρα νὰ μῆ ἰμνίαη, Κ' ὁ οἰκραίψης τοῦ σπητιοῦ χρόνους πολλοὺς νὰ ζήση, Νὰ ζήση χρόνους ἐκατὸν καὶ νὰ τοὺς ἀτρομόπ, Κ' ἀπὸ τοὺς ἐκατὸν κέμποὸς ν' ἀσπρίση νὰ γεράση.

# 6. Τραγούδι τού Αϊβασιλιού.

Έσενα πρέπ' ἀφέντη μου, φοιγάδα ν' ἀρματόσης, Μάχη τήμ πρύμνη του ψηλήν, τήμ πλώρη σάν λεωντάβα, Μάχη ακτόρια προύζινα, και ἄφέντα συρματένια, Καὶ τὰ πανιά μετάξοτά, κι ἀντένναις ἀτζαλένιας: Στήμ πλώρη κάθετ' ο Χοιεδο, ςίν μεσ' ή Παναγία Καὶ πίσω τὸ τεμόνι του κάθητ' άγιος Νικόλιας.

#### 4. frühlingelieb.

Schwalbe fommt gestogen an ventucken dem filberfarb'nen Meer, Singt, sich sentend nieberwärds: "Märg, o du mein schöner Märg, sebruar dat flaues Derg. Sällf auch Schnee jeht, sällf auch Segen, Nicht's doch sich nach Krühlingsfegen."—

#### 5. Sied am erften Marg.

O meine Hertin, beinen Sohn, o Hertin, beinen jüngsten, '8 siebenihn fünf Mägbelein flein und ber Erwachstenen achtsehn. Und eine sprach zur anderen und eine spricht zur anderen: "Wohlan, last einen Anopf und benn und einen Ring sihm faufen.

# 6. Matrofenlieb (Berolb).

O sei es dir vergönnt, mein herr, ju bauen 'ne Bregatte, Mienem hohen hintertheil, vorn gleichend einem Könen, Die Masse sollen von Eigenkrab bie Zaue, Die Segal sollen seinen sen, von Sicht die Segalsangen. Striftus sig auf dem Borbertheil, die Jungfrau in der Mitten, Und hinten an dem Setwer sigt der hellige Rifolas.

Στήν Έγγλεντέρα να διαβής, ηλουοί να τήν φορτώσης Χρόνους πολλούς να χαίφεσαι πάντα εύτυχισμένος, Σωματικά και ψυχικά να ήσαι πλουτισμένος. Έδω ποῦ τρεγουδήσαμε, καρφί να μήν μαγίση Κι 6 καπετάνος καραβιοῦ πολλούς χρόνους να ζήση!

# 7. Ναννάρισμα.

Ναυνά, ναυνά το ὐιοῦδὶ μου, Και τὸ παλληπαροῦδὶ μου, Κοιμήσου, νίουδὶ μὶ ἀκαμίδο, Κ' ἔχω νὰ σοῦ χαρίσο, Τὴν Αλέξαὐοδρια ζάχαρο, Καὶ τὴ Κοικραντινούπολιν, Τροῖς χοθύνους νὰ ἀρίξης. Κ' ἀπόμη άλλα τομά χωριά Τρία μονακηράνια. Σταῖς χώριας σου ἐ ἐς τὰ χωριά Νὰ πῆς νὰ σεραινίσης. Στὰ τρία μονακήρια σου, Νὰ πῆς νὰ σεραινίσης. Στὰ τρία μονακήρια σου, Νὰ πῆς νὰ σεραινίσης.

# Ναννάρισμα. Άγια Μαρίνα κοίμιο το,

Κ΄ ἄγια Σοφιά, νευνούρια το "Επας το, πέρα γύρια το, 
Λά όξι τὰ δινθοῦν Καὶ τὰ πουλιά πῶς κελαδοῦν. 
Καὶ πὰλε εριάφοι, φέρε το, 
Μήν τὸ γυρεψ ὁ κύρης του, 
Καὶ διέρι τοὺς βαθλους του, 
Μήν τὸ γυρεψ ἡ μάννα του 
Καὶ κιὰψην καὶ χολικιμαθῆ κὰ πυραλούν της 
καὶ πυραλού τὸ γμάν της.

Z

Rach England fahre du damit, belad' es mit Dufaten. Solft viele Jahre freuen dich und Gilfed in Allem haben, An Leid und Geift versehen seyn wohl mit den reichften Gaben. Allhier wo wir gesungen dies, soll nie ein Ragel beben Und biese Schiffes Kapitan soll viele Jahr' noch leben.

# 7. Wiegenlied (Fauriel).

Lullu, mein Söhnchen, ichiaf du ein, Du Kieines Bürichchen, brav und fein, Schlaf du, mein liebes Söhnchen, ein. Ichiaf du, mein liebes Söhnchen, ein. In Buder Alerandria, Jum Bucher dierandria, Jum Bucher dier Mifrir Und auch Konstantinopolis, Drei Jahr brin zu regieren. Solft haben auch drei Dörfer noch Und auch der Richter breie. Die Dörfer, bag du der im Feld Die Küße magst vertreten Und die der Klöster, 'reinzugehn Und die der Klöster, 'reinzugehn Und die der Klöster, 'reinzugehn Und die der Klöster, 'reinzugehn

# 8. Wiegenlied (ebenba).

Legi's hin, o St. Marina bu Und St. Sophia sing's in Ruh, Kimm es und trag's herüber zu, Daß es die Bäumlein blühen sieht, Und hört der Böglein süßed Lied. Dann kehre um und bring es heim, Daß es nicht such' der Bater sein. Und schage drum die Diener sein, Daß es nicht such' die Mutter sein Und weine brum und härm sich drum Und brüßer bittre Mid bekomm.

# 9. Ναγνάρισμα.

Νάντι! θά έρθ' ή μάννα σου, 'Αφ' τὸ δαφνοπόταμο Κ' ἀπὰ τὸ γλυκό νεοὸ, Νά σοῦ φέορ λοιλουδα, Αοῦλουδα τομαντάφυλλα, Κὰ μοσχογαρούφαλα.

### 10. Παιδικόν τραγούδι.

Φεγγαράκι μου λαμπρό! Φώτα με, νὰ περπατῶ, Νὰ παγαίνω εὸ σχολειὸ; Νὰ μαθαίνω γράμματα Καὶ θεοῦ τὰ πράματα.

# 11. Πυρπηρούνα.

Πυρτηρούνα περατεί, Τον θέομ παρεκαιλί, Τον θέομ παρεκαιλί, Θεὶ μου, βοςξι μιὰν βοςχίν, Μιὰν βοςχίν, μιὰν σεγανίν, Νὰ ττον κόσμον νὰ πλουτίσουν Τὰ σιτάρια, τὰ βαμβάνια Καὶ τὰ δροστρά χορτάρια. Μπάραςι, μπάρας τὸ νερόν, Καὶ σωρὸς τὸ χάννημα, Κάθε ςάχν καὶ κοιλόν, Κάθε κούβλον καὶ φορτών.

# . Wiegemlied (ebenba).

Schlaf! es fommt bort her Mama Bon dem Lorbeerfluffe ja, Bon dem füßen Baffer da. Bringet bir mit Blumen fein, Blumen, schöne Köselein Und Muskfat und Rägelein.

## 10. Sinberlied (Dunblich).

Du mein Mondlicht, flar und hell Leuchte mir, baß ich geh' ichnell, Geh' gur Schule auf ber Stell', Daß ich lerne lesen bort Und von Gottes Wefen bort.

# 11. Megenmadden (Rinb).

Regenmadren geht umher, Alebet dem Allmadrigen sehr, "Gott, fend' Regen dem Gefüh, Ginen Regen lanft und mild, Daß anschläften nach dem Regen Und die erfeut mit Segen Korn und Baumwolf und ersprießen Thausge Gräfer auf dem Wiefen. — Wasser werd zum Sees fah, Daß zum Sees fah, Daß zum Sees fah, Daß zum Sees fah, Daß zum Aufen der Ertrag Jede Alebe Sechfiel (aßt, Zeber Weichige) eine Laft, "—

# 18. Τοῦ ἀγίου Βασίλη.

'Αφέντη μου, ςὰ σπήτια σου χουσῆ χαιδύλα φέγγει, Φέγγει τοὺς ξένους νὰ δειπνοῦν, τοὺς ξένους νὰ πλαγιάζουν,

Φέγγει καὶ τὴν καλούδαν σου, νὰ εφώνη νὰ κοιμάσαι. Νὰ εφώνη εὰ τριαντάφυλλα, νὰ πέρτης εὰ μαθέσια, Νὰ πέρτουν τ' ἄνθ' ἀπάνω σου, τὰ μῆλα εὴμ ποδιά κ Καὶ τὰ κοφφολογίσματα τρήθύρω εὐν λαιμών σοῦς.

#### 13.

"Ο ματευρός είναι κακό, τό "έχε γιαδ" φαρμάκι, Καὶ τό καλόν σου γύρισμα δλου φιλιά κ' ἀγάπη. Εμίσευρα καὶ μ' ἀφηκας ενα ὑαλὶ φαρμάκι, Νὰ γεύοιμαι καὶ νὰ δειπνώ, όσου νὰ πῷς καὶ ναρθης, Τημ πλάκιον θτου αάτησες, κ' ἐμβηκες εἰς τὴν βάρκα, Θλου νὰ πῷ, νὰ τὴν ἐγεἰο, 'ὰ τὴν γεμίσιο δάκροικ"— "Μισεύω καὶ σ' ἀφίνω 'γιὰ, σ' ἀφίνω κ' ὰμανάτι, Τὰ δυώ βυζιὰ του κόυρου σου άλλος νὰ μην τα πιάσι."—

#### 14.

Τήμ πέτραν δπου πάτησες, κ' έμβηκες εἰς τήν βάρκα, Μέκεψα ποῦ ήτονε νὰ τήν γεμίσο δάκουα. Κάκεζ, ποῦ πές, πουλόκι μου, κέκεί ποῦ ἐν ἀράξες, Πολλαίς κοπέλαις θὲ νὰ ἰδῆς, κὲμένα θὰ ξεχάσης. Κε ἀν μὲ ξεχάσης, μάται μου, κι ᾶμ παίσης ἄλλο τα του.

Σκλάβον νὰ σὲ πουλήσουνε τῆς Βαρβαριᾶς τὰ μέρη, Νὰ σὲ φορέσουν ἄλυσον καὶ το λαιμὸν κορδέλα, Νὰναστενάξης καὶ νὰ λὲς, πῶς τὰ φορεῖς γιὰ μένα.

#### 12. Menjahrstieb (Fauriel).

Gebieter mein, im Saufe bein 'ne gold'ne Ampel feuchtet, Leuchtet ben Fremben ju bem Mahl, ten Fremben ju bem Schlafen,

Leuchtet auch beiner Schönen wohl, das Lager bir zu breiten, Ju breiten es auf Wofen hin, daß du in Beilden fittlet, Daß Blüthen fallen auf dich hin und Nepfel auf die Dede Und Blumenspigen rings umber auf beinen Raden fallen,

# 13. Abichiebelieb (Rauriel).

"Das ,"Lebewohl,"" es ift ein Gift, fclimm ift bas ferne Ballen.

Und beine gute Wiederfebr gang Lieb' und Mohlgefallen. Du reiftest ab und ließest mir voll bittern Gifts ein Glas hier, Au trinfen, die die wiederfehrst, des Worgens und des Abends. Den Stein, den du betreten haßt, als du fliegt in den Nachen, Will ich zu suchen gehn und ihn mit meinem Thönkein wachden."

"Ich reise, meine Gruße bir und meine Treue lassenb, Und du, laß keinen andern dir in beinen Busen kassen." –

# 14. Abichiebslieb (Dunblich).

Den Stein will suchen ich, worauf bu beinen Fuß thatft feben, Als bu in's Schiff fliegst und will ihn mit meinen Thranen negen.

Und bort, wossin du geish, und dort, wo du antandest, Seiner, Da wirft du viele Mägblein jehn und wirft dergessin meiner. Dach du, mein Aug, dergisssiss die niet und wählest eine Andre. So soll man nach der Berberei als Estaven die verhanden, Und Kerten dir und Bessen die und beinen Nacken legen, Auf das do burd du unteinetwegen.

# 114 15. Muotoλόγιον.

Τι χάλευες; τι γύρευες ς ην έρημην την Δούναν; Χορτάριασαν η θύρες σου, έρημασ η αὐλή σου, Κλαίουν τ' άχούρια γι άλογα, τὰ σπήτια σου γι ἀγά-

Κλαίει ό μαύρος χοτσερές για χρίσαις, για δαυάδαις.

## 16. Ναννάρισμα.

Τσιμπάνης εκοιμώτανε απάνω 5ο δαβδί του (χοι τζανῆ). Τοείς γούνους έκοιμώτανε (γιό, γιό),

1 θεις χρονους εκοιματανε (γιο, γιο), - Άπάνω 5ο φαβδί του, σοιδερένιο το φαβδί του · Καὶ τὸν μοῦργό του τὸν σκύλον, Καὶ τὸν πούντουρη τὴν σκύλλαν

(χόι, χόι περιζοίνανι)

Στούς τρεξς ἀπάνω ξύπνιας, (γιλ, γιά)
Στούς τρεξς ἀπάν ξύπνιας, (γιλ, γιά)
Γροβικον ἀπάντιγες (οὐτοκα, βούτσκα γιλ)
,,,,,, μὴν εἰδες πρόβατα; (δουδουρῆ τζατῆ)
Αίκο, μὴν εἰδες πρόβατα; (δουδουρῆ τζατῆ)
Αίκο, μὴν εἰδες κίδιας μ' —
Τό βλέπες κίνο τό βουνὶ (οὕτσκα, βούτσκα γιλ)
Τό 'δῶθε καὶ τὸ κεῖθε; (χοῖ, χοῖ περιζούναν),
Στὸ 'δῶθε βόσκουν πρόβατα (δουδουρῆ τζατῆ),
Στὸ 'καῖθε βόσκουν γιλιας (χοῖ, χοῖ, περιζούναν),
Στὸ 'καῖθε βόσκουν γιλιας (χοῖ, χοῖ, περιζούναν),

#### 15. Cobtenklage (Rauriel).

Was suchft bu boch, was willft bu boch ba an ber oben Donau?

Es wuchs vor beiner Thure Gras, bein Hof, er liegt veröbet, Nach Rossen weinen beine Ställ' und nach Agas die Zimmer, Nach Urtheln und Prozessen weint bein schwarzer Nichtstuhl immer.

#### 16. Wiegenlied (Dunblid).

Ein hirte lag und schlummerte, gelehnt auf feinen Steden (cheupani),

Drei Jahre wohl ba ichlummert er (gjo, gjo), Gelebut auf feinen Steden, seinen Gisensteden, Und da seinen hund ben ichwarzen Und bie kurzgeschwänzte hundin

(cheu, cheu perijeunani) [hat er neben sich zu liegen]. Wacht nach dem britten Jahre auf, (gjo, gjo) Auf nach dem britten Jahre auf, (gio, gjo) Auf nach dem britten Jahre, (cheu, cheu, perijeunani) Dem alten Wolf begegnet er (ubda, wuhsta gjo) "Wolf, hahr du siene Schaaf geschin? (duburt hani) Wolf, fahr du seine Schaaf geschin? (duburt hani) Wolf, fahr du seine Schaaf gesching (ubdurt, gan) Das hier und das da brüben? (cheu, cheu, perijeunani) Auf diesem hier da weiben Schaaf (duburt hani)

# Bemerfungen ju ben hauslichen Liebern.

Die in biefem Abschnitt jusammengestellten Lieber fuhren und in bad haubife geben ber Griechen ein und lassen und fo einen tiefen Bild in die Sitten bes Boltes thun, Kaum eine besondere Gelegenheit, die nicht mit Gesangen gefeiert ift: sir Freud' und Leid, für Luft und Trauer sind Bieder vonhanden, und wir hatten biefen Abschnitt leicht vermehren tonnen, hatten wir nicht geglaubt, daß die gegebenn Lieber jur Dezeichnung ihres Gharaftered und ber Dauptsfelticklieftein genügen werben.

Das beginnenbe Jahr wird mit Liebern begrußt; "ber erfte Januar, bas Geft bes beiligen Bafilius, ift einer ber glangenbften und festlichften Tage im Jahre. Die Gloden tonen zwei Stunden vor Connenaufgang; bie Rinber, welche icon am Abend beim Schlafengeben ihre neuen Rleiber an ihre Ropftiffen gelegt haben, fteben auf und gieben fich fingend an; bie jungen Dabchen, bie nur an boben Refitagen bie vaterliche Wohnung verlaffen burfen, beben por Freude bei ben frommen Tonen bes Erges, bie fte aus ihrem Rerfer rufen. - Cobald bie Rircbenthuren wieber gefchloffen fint, eilen bie Rnaben haufenweife in bie benachbarten Saufer, um, unter Abfingung eines alten Liebes ju Ghren bes heiligen Bafilius, Reujahregefchente eingufammeln." (Gutfos Gefch. 83). Wir bemerten biergu noch, bag bie Lieber bem jebes Dal ju Befingenben angepaßt finb , bag ein Lieb bem Sausberrn , eine ber Frau



und so ein besonderer Gesang jedem Samilienglieb bestimmt ift. So gilt 3. B. Ar. 6 einem Schisschaft 38r. 12 ist vielbentig und auf verschiedene Bersonen annembar.
Das schwie Reuigdresse der ist die Kinderlegende vom betigen Basslich Gelassiuch, die ohne allen Rebenweck rein aus reiner, simblicher Seele entsprungen schein. Denn bei allen andern macht sich von 18th ich von Weitscher in word, wie der allen übrigen Festliedern. Aum fich der übrigen Festliedern. Aum fit der Gesang benehet, so erfoldellen Berie, wie

'Ανοίχτε τὰ κουτάκια σας, τὰ κατακλειδομένα. Eröffnet eure Raften jest, bie vielfach zugeschloffnen. Und wenn man ben Sangern wenig giebt, heißt es:

(δταν τους δώσουν όλίγον, λεγουν)

'Απὸ χούνους σᾶς πολλούς, Κ' ἔνα τάσι πουτιχούς.

Κ' ένα κόσκινον βολβούς.

Bu beutsch etwa:

Biele Jahr' munich' ich euch jest,

Und voll Maufe eine Mes', Sieb mit Zwiebeln noch gulest,

wobei zu bemerken, daß die Zwiebeln, als eine fehr gewöhnliche Speise der Armuth, nicht sehr geachtet find. Beche aber der Frau, die die Sanger fortjagt! Der rufen ste zu:

(δταν καμμία τους διώξει, λέγουν)

Με τόνα χέρι ζύμωνε, με τ' άλλο ξεί τον χώλον.

Mit biefer Sant, ba fnetet fie; mit jener frant ben 2- fie, und mas bergleichen Sohn- und Spottreben mehr finb.

Doch machen sich die Forderungen auch in anständigerer Weise geltend, wie die vorstehenden Eleber befunden. Solche Forderungen ader erstititen, so lange herungschende Kinder vor den Hauflichen Fichtieber sangen. Biestad sit die Gelegnstiet der neugstrechsische Arfthissingscher (Rr. 4) auf Atheneus verwiesen worden, der und einen ähnlichen Schwalbengesang (zedadovaspaa) und ein Krähenlied (zedewaspaa) aufbewahrt hat, den welchen erstern sich eine

to Congl

Uebertragung in bes Knaben Wunderhorn — nach Prastorius findet. Es verdient Beachtung, bag auch biefe Lieber bas negt euor nicht vernachläßigten.

εὶ μέν τι δώσεις εὶ δε μή, οὐχ έστήξομεν, οὐ γὰο συνοικήσοντες ἐνθάδ ήλθομεν,

find die Schlüpverse bes homerischen Gebichte Eiresione.— Für die Sitte der Frühlingslieber sei demerft, daß umhergiehende Kinder sie singen, indem sie eine bölgerne Schwalls formöderend der jund nach dem Gefange Keigen, Gier, Köfe u. s. v. als Sohe rektien. Aufger den bereits ermöhner kafe u. s. v. als Sohe rektien. Aufger den bereits ermöhner ein signamische Siebern verweisen wir auf ein ähnliche höllichtenische (Schüpe hossen der in fanntenzische in schauftricken der Anzeitschen für der der Geschliche keile Gesels-Komischen 1943), ein elfässische (Aug. Stöber. elfässische Volksbulderin S. 56 und 58) und andere deutsche, wie Schübe "Spühpantale."

Ein ähnlicher Umzug der Kinder sindet bei anhaltender Dürre Statt. Sie wählen, wie Kinde erzählt, eine Waife, derem Flehen Gott besonders erhören soll, und sühren die mit Blumen und Krängen aufgepugte Wasse unter Gesang (Pr. 11) von Jaust zu Saust im Dorf umber. Jeder Haustberr gleift ihr Wasser über dem Kopf, als Symbol, daß Gott es eben so machen möge, und gist den Kindertt einen Bara. Kind verweist auf eine ähnliche Sitte bei den Gerschen ?); wir sögen blesen eine Spinweisung auf Sullzer Geschöftliche bei transalpsinischen Lacient II, E. 221 des, wo sich ein ganz ähnliches Gedicht, und auf Meinert, Lieder bes Auständechen I, S. 284, wo sich ein Kinderlich um Regen, aber ohne nähere Kingade der ben Gesang begleitenben Jeremonie süber. Ginige fürzere griechsische Regenlieber mögen der ber Elles sindere

> Βρέξε, βρέξε μιὰ βροχή, Νὰ βραχοῦν οἱ τσιομπανοἱ Μὲ τὰ πρόβατα μαζή.

<sup>\*)</sup> Cf. Gerhard Wila I, 21; II, 278; auch Grimm bentiche Mpthologie 335.

Regen, Regen nieberfall', Daß fich regen bie hirten all' Und bie Schaafe allzumal,

"Ηλιος καὶ βροχή — Τοῦ Θεοῦ εὐχή,
"Ηλιος καὶ ἀντάρα — Τοῦ Θεου κατάρα.
Connenssein und Regen — bas ist Gottes Segen,
Sonne und Rewitter — Gott, ber ürmet bitter.

Andere dergleichen und mitgeiheilte Lieder find weiter nichts als Alingstang, reines Andergedoffe, ohne Sinn und beschaft auch nicht überschar, wie dem übersaupt in ben Rinderliedern aller Sprachen fich das Mohlgefallen am Atang auf Kosten bes Sinnes fund gibt. Solch ein Regenlieb ift 3. B.:

"Ηλιος καὶ βροχή — πανδρεύονται πτωχοὶ, "Ηλιος καὶ γιόνι — πανδρεύονται ἀργόντοι,

"Ηλιος και κουοκουσιάλι — πανδρεύονται δασκάλοι. etwo beutife:

Sonn' und Regenzeit - hochzeit armer Leut', Sonnenichein und Schneien - bie Archonten freien, Sonn' und Sturmesweben - Lebrer ichließen Chen,

Aber auch andere Rinderlieder bieten bem Uebersetgere große, fast unüberwindliche Schwierigkeiten bar, namentlich find bie am Palmensonntag bieser Art, 3. B.

Βάτα, βάτα τοῦ βατοῦ, ως τὴν ἄλλη κυρακή, μὲ τὰ κόκκυα τ' αὐγά, μὲ τὴν σοῦβλα τὸ τσιτσί,

με τήν μποῦκλα το κρασί. worin τσιτσί für Fleisch und μποῦκλα für Becher Kinderwörter find, was die Uebersehung:

> Balmen-, Balmen-Conntag bu, Bis jum anbern Sonntag fein, Mit ben rothen Ciern all', Mit bem Fleisch am Spießelein, Mit bem Becher voller Wein,

burchaus nicht wieberzugeben vermag.

n, Grogb

Gin anberes beifit :

Βάια, βάια πυριακή, Ώς τὴν άλλη πυριακή, Πίτσι, πίτσι τὸ ποκό, Μάμε, μάμε τὸ τσιτσί.\*)

worin bie Kinderwörter zu bemerfen sind, besonders μάρα, mus als Bezeichnung gilf sur "es gibt zu "esten, zu pappen, is." Diefe Kinderausbräde sind beute biefelden, wie in alter ziet Vergl. Aristoph Nub. ei μέν γε βοῦν είποις, έγα γνους ἀν πείν έπέσχο, μειμανὰ δ' ἄν αἰντραστος γρον τρον στο στον. (Riemer's girch, δετίου στο, εδρύλλω). Hier mag auch gleich noch ein Kestlieb (έσσταστού) seine Etelle sinden, das γτος seiner Underständlichseit, durch seinen sexu.

"Άγιε μ' Αϊάννη και πρόδορα Δύνασαι βαστίσης Θεοῦ μ' παιδί;" — Δύναμοι καὶ Θέλω καὶ προςκυνοῦ. Τάκουσε τὸ μέλι καὶ μίλησε, Τάκουσε τὸ δάκου καὶ μὴ μίλῆς, Σῶπα μου τὸ δάκου καὶ μὴ φάκοῦς, Θοον μ' ἀναίβοῦμε σοῦς ούρανοὺς, Νὰ ἡξῶμεν δρόσο καὶ λίβανο Νὰ καταγουνώσουν τὰ εἰδολια, Νὰ καταγουνώσουν τὰ ετοφίταουναι."

Bas beißt das? war meine erste Frage an den Griechen, der mit das Etch mithelle; — er wußte mir es nicht zu lagen. Es sogs sie zu zumächt eine Wortertsaung von τσούτσουνα oder ζούζουνα. "Είνε μισμό έντομα, και τόσου μισμά καί αίσιματτα, ώς ε λέγομεν πρός του μισμόν τό σώμα είν. Τοςωπου ύβοίζοντες" "Χάσ΄ (χάσου) άπ' έκετ, ζούζουνο 1<sup>64</sup> ("Im Henter du Burm!") Το δυομά των δε ελήφος του βεί ελήφος με μισμόν των δε ελήφος του δε ελήφος του δε ελήφος με του δε ελήφος του δε ελ

T Ty Com

<sup>\*)</sup> Mein Freund Mittipulos schreibt mir, daß das Lied von Mütten oder Ammen. Kindern, die noch nicht sprechen sömen, wer gefungen wird mid bemerft, daß "eine gieltig vie ophär, rossos gleich ro aufyn vom Gasten bes Juhus. und roerof gleich neien fin.

ând ròn ánolon xáprovat rip rónte hedrogephor." bann eine lleberfeging, die freilich bas Original — so gut wie möglich — wiedergibt, aber burchaus nichts erläutern und erflären fann.

"Heiliger Et. Johannes, Borlaiger bu, Eag' mir, fannst vu taufen mein Gotteofind?"
"Ja ich fann's und will es und bete an."
Honigkeim hört's, retet do saumend nicht, Erhäne hört's und barunt fie sthiamend picket;
"Eille, Seim, und saume mit Reden du!
Eille, Thräne, ipfränend nicht rede du!
Bid baß auf wir feigen aum himmet auf, Werfen Thau bernieber und Belfivauch dann,
Bleffen Thau bernieber und Belfivauch dann,
Bló dann auf sich richten die Bilder fein
Und bis durch sich bohren die Würmelein."

Wer mir das Gedicht vollständig erslätt, is erit mihi magaus Apollo. Für die Ueberfehung bemerke ich noch, daß der Anklang in µela und µulis sich wohl noch besser, als wir gethan, im Deutschen so wiedergeben sieße:

> Hörte es ber Bein ba und weinete, Hörte es bie Thrane und thranete, Stille, mein Wein bu, und weine nicht, Stille, meine Thrane, o thrane nicht.

Aber ba wir ben Ginn bes Gebichts nicht kennen, fo magten wir biese freiere lleberfepung nicht, bie vielleicht ben Ginn verbunfelt.

Für die übrigen Kinder- und firchlichen Lieber fönnen wir auf die Annerfungen zu den einzelnen verweisen, aber auf die Gloichen Kinderlieder müssen wir, zur richtigen Sharasteristrung bed griechtichen Bolten, mindefenns turz hindeten. Daß unter allen Schimpfrechen feine dem Brücken geläusiger ist, als: yayad rip yadvorsou, rip addegreft over) u. i. vo. (comprime matrem tuam, sovorem tuam), daß man solche Schimpfreche auch wohl im Aunde von Kindern

<sup>\*)</sup> G. bei Gulger Beichichte bes tranealpinifcen Daciens II, 357 abuliche Fluche ber Blachen.

hort, ift hin und wieder von Reisenden angemerkt worden; aber daß es solche Auchsteber gibt, finde ich nirgend ermähnt, weßhalb ich hier eins mittheile, das Kinder zu fingen pflegen, die sich mit andern entzweit.

Tayoù xỷp uárwa avo, xỷ veả, Hoũ Lực đóðseu pouvuả, Tổ v ἀνοῖ xai x ἄλλο xλεῖ, Kai τὸ τὸθρ παρακαθεῖ, Nὰ τὴς δοὰσρ μιὰ ψολιῖ, Nὰ γαμιέται μοναχή. 36 f—P bein 'Mutter, 'ð imag Weiß, Die hat μπόξ βf—n an bem Reiß, Die hat größ fi fe dann lub ben Ārergot fiệbţ fie dann Đaß er geb' fiv einen Ā—, Daß er geb' fiv einen Ā—, Daß fie felbß fid fun.

Undere Fluchlieber find nicht obicon, wie bas folgenbe, bas and bem Munde einer vernachläfigten Schönen fervorgegangen icheint, die gegen den freihern Liebhader triumphirt (ober zu triumphiren vorgibt), damit, daß ihre Reize neue Liebhaber gewonner.

> Τη μάννα σ' θά καταρισθά Πικού κατάρα θὰ τὴμ 'πῶ, Την μάννα σ' γήρα να είδω, Την άδερφήν σου καλογραιά, Τον άδερφό σ σὰ σίδερα. Κ' έμενα Φράγκος μ' άγαπα, Καὶ τὸ μικρὸν Φραγκόπουλο Λεμόνι μέδωσε χρυσό. Δέν τώφαγα, δέν τώρριξα, Μόν σὸ σεντοῦκι τώβαλλα. Mog's übel beiner Mutter gebn, Rach meinem bittern Kluch geschehn, D möcht' ich fie ale Bittme febn, Mis Monne beine Schwester werth Und beinen Bruber unterm Schwerbt! Und mich ein Frankenfnab' begehrt.



Und dieser kleine Frankenknab' Mir eine Goldzitrone gab. Richt af ich fie, nicht brach ich fie, In meine Trube legt' ich fie.

Rleinere Fluchlieber finbet man unter ben Diftichen. -Anbere obscone Lieber werben in Griechenland auch oft gehort; folgenbes ichien und bas merfwurbigfte, weil es fur ben Glauben ber Griechen hinfichts bes feuschen Ginns ibrer Briefter bezeichnend ift. Blazog ift bier fo viel wie Bauer, fonft ift über ben Ramen viel bin und ber gestritten worben. Man vergl, besonbere Gulger's Beidichte bes transalvinischen Daciens II, 44 u. folgenb (48), wo nach Thunmann bas Bort "Blach" ale flavifch gleich Berge birt nachgewiesen und bie turfische llebersesung Didiuban (Sirt) beigebracht wirb. Rur bies lettere Wort bemerfen wir, bag es fich auch im Griechischen finbet, a. B. in ben angeführten Regenliebern rozoungevoi und romantische Lies ber 3 Tonaure und oftere und baf Gulger's Bemerfung nach Talvi I, IV. ju berichtigen ift: "Unter ber Dberhoheit bes griechischen Raifers murben Gerben und Rrogten babeim von Chupanen beherricht, ein Bort, bas ungefahr bem beutichen "Berr" entipricht, nach Auberen nur einen Bemeinbevorfteher bezeichnet. Chupa in Dalmatien eine Bes meinbeversammlung; altfroatisch eine Abtheilung bes Bolfs. ein Strich bewohnten ganbes. - Rach Unberen hangt es mit bem Ti-Ban (Beeresführer, Bergog) quiammen. Ban (ruffifch) ber herr, Ebelmann, Ispany (ungarifch) herr. -3m beutigen Gerbiich beißt Chupa ein marmes, fonniges Panh " -

Man sieht hieraus, daß das schon im Iren Sahrth, bei den Erbiern gewöhnliche Wort nicht wohl türstlichen Urfprungs seyn tann, sondern abs vielmehr das Wort, bessen erste Bedeutung immerhin hirt gewesen sewn mag (vergl. das homerische voueres; dewo) erst aus dem Slavischen und Türken übergegangen. Doch nun das Gebicht selbs:

Το μουνί μουνίδαρο, Καὶ κατακονίδαρο. Τό εἰδ ό βιάκρος κ' έφυγε, Κι ό παππάς τ' αγγιώντενε. "Παππά μ', τί λογιό ήτανε; Μεό εήν μέση κόκκνο Καὶ επὶν άκοπν μαϊνο."—

Pf-3', bas aufgeriffen Ding, Das gans voll von Riffen hing, Bauer fab's und flod gurckd, Pfaffe wandt' nicht ab den Blid, "Pfaffe, was für ein Ding und Stud? Mitten in der Mitt' ift's roth Und schwarz ift's am Kande."

Anbere bergleichen Lieber blieben uns unflar, wie:

Πέντε ποντικοὶ βαρβάτοι, Μοῦ χαλάσαν τὸ κρεββάτι, Κι ἄλλοι δυὸ μουνουχισμένοι, Μοῦ τὸ 'φχιάσαν οὶ καϋμένοι.

Wohl funf Maufehengste thaten Mir mein Bette gang gertreten, Doch zwei andre, bie fastrirten, Mir es wieber reftaurirten.

Solcher Joten könnten wir noch sehr viele mittheilen, wie To uovpi gov & kva nockgo —

Τι μοῦ δίνεις, νὰ τὸ πιάσω; Το μουνί σου κ' εν' αὐγὸ — Τι μοῦ δίνεις, νὰ τὸ ὶδῶ.

Dein Loch, ein Gi bazu. — Seh ich's, was gibst benn bu? Dein Loch, Schnittlauch baneben, — Pad' ich's, was willst bu geben?

Doch wir wenden und gern von diesem Thema, das wir nur zur genauern Sharatterstillt ber heutigen Griechen nicht übergehen zu bursen glaubten, zu einem andern; können aber vorber die Warnung nicht unterbrüden, von

ber Berbreitung soldier Lieber' allguichnell auf ben Shocafter bed Bolts zu ichtließen.") Bielmehr barf gerade ber Umfand, daß selbst fleine Kinder solche Joten singen, und basier bürgen, daß die Griechen, trog übere Derhösten, so kittlich erin sind, wie etwa - bie Deutschen, tei se etwas nicht öffentlich zu singen wogen würden, aus Scham, die die Frucht — vom Baume ber Erfenntniß zu sen helber Gollten aber ehrsame Deutsche burch die vorsiehenden Mittifellungen sich verteilt zuläche burch die vorsiehenden Wittifellungen sich verteilt zuläche burch die vorsiehenden Wittifellungen sich verteilt zuläche burch die vorsiehenden. Witden gabe ist die no werden der die der machen: — in gabe ich ihnen vom vorme berein Recht,

"3hr habt bas Recht, gesittet pfun zu sagen, Man barf bas nicht vor feuschen Ohren nennen, Bas feusche Gerzen nicht entbebren können."

36 aber wende mich an garteren Regungen im Bergen bes griechischen Bolfes : Rubrent ift bie Gitte ber Abicbiebelieber, beren es eine Ilumaffe gibt und beren bei besonberen Berbaltniffen auch neue impropifirt merben (veral, romantifche Lieber 4 und bas abuliche Lieb in ben neugriechischen Bolfe- und Rreiheiteliebern mit ber Unmerfung bort G. 62). Bobl feinem Bolfe ift bie Frembe fo verhaßt und traurig, ale bem griechischen: - bas mirb ber aufmerfiame Refer bei vielen Liebern bemerft haben, und wenn einer fich nun trennen foll von ber fugen Beimath , bag er , bag feine Bermanbte in Rlagelieber ausbrechen, mas ift naturlicher als bas? Die von und mitgetheilten Lieber (13 und 14) berühren nur bas Berbaltniß bes Liebenben gur Geliebten, - Ueber biefes aber muffen wir etwas ausführlicher handeln, ba es bie Grunblage ber meiften Lieber unferer Sammlung ift. -Benn bie frobliche Jugend in ben Banigpris gufammenfommt, bie Tange und Spiele beginnen, im Rlibonas (fiebe bie Anm, au ben Diftichen) bie Liebenben ben Berfen laus ichen, bon benen fie Mustunft über ibr Schidfal erwarten, ba werben auch manniafache neue Raben gefnupft, febnfüchtige Buniche in ben Bergen ber Maablein und Jung-

<sup>\*)</sup> Auch bie alten Griechen, namentlich bie Athener, ergingen fich gern in Boten. Man lefe nur ben Ariftophanes und bergleiche Drobfens Borrebe ju feiner Ueberfehung Th. I, VII.

linge gewedt und meiftens fagt eine bem erforenen Dabchen maemorfene Rrucht \*) ober Blume bas ftille Bort bes Liebenben . bas fuße , von Boron gefeierte Cun pov, oag dreifich, wo bie Jugend ber beiben Befchlechter fich nie bei öffentlichen Gelegenheiten vereinigt, ba merben bie Untrage burch Unterhandler gemacht, aber ba ichallen auch feine garten Liebeslieber, ja faft aller Bejaug ift ba perftummt. Sat ber Liebhaber ernfte Abfichten, fo menbet er fich bann an bie Eltern bes Dabchens, und, wenn fein Untrag augenommen ift., fo befommt er bie Erforene bis jum Tage ber Berlobung nicht ju feben. Der foll fie wenigstene nicht gu feben befommen; aber wie ertruge bie Liebe folden 3mana? Muf mannigfache Beife wird bas Berbot ber ftrengen Gitte umgangen, ber Liebenbe fenftert und fie blidt auf ibn , ohne boch von ihrer Beichaftiaung aufaufeben (Dift. 20): Ctanbchen fuchen bie Geliebte an's Renfter ober herunter gu loden, boch find biefe Stanbchen (πατηνάδα) nicht gang fo wie bei und; vielmehr gieht ein Erupp junger Leute fpielent und fingent burch bie Strafe ber Erforenen, bie er burch Stillefteben por ihrem Saufe perratben murbe. Doch fommen - namentlich in Stabten, mo überhaupt bie Gitte nicht mehr fo ftreng ift - Ctanbchen mie bie unfern por \*\*) (romantifche Lieber extr.), in ben Dorfern aber merben folche - um nichte au verrathen - mehr por fich bingebrummt als gefungen und Alles ift barauf abgefeben , bie Bermanbten bes Dabchens gu taufchen. Co werben bie fleinen Zweizeilen flar, bie in ihrer erften Salfte Borte ohne Ginn und Bujammenhang enthalten, in ber letten ben furs ausgesprochenen Bunfch bes Liebhabers, ben bas laufdente Dhr bes Mabdene mohl veruimmt, 3. B.

Τιοιπληκι καὶ κορδέλα, Πές το της νενές σου κ' έλα! Bohl ein Strid und eine Binde, Sag's Mama und fomm geschwinde!

<sup>\*)</sup> Cf. Talvj I. p. 188 v. 53.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Aristoph. Eccles. 960 δεύφο δή, δεύφο δή καὶ σύ μοι καταδραμούσα u. f. w.

Dber :

Ταμπαχέρα με ταμπάκο, Είρηνιώ κατέβα χάτω! Rit Tabat gefüllt bie Dofe, Komm berab Irenchen, lose!

ober:

Mia ἄλφα καὶ μιὰ λώτα, "Έλα κ' ἄνοιξε τημ πόρτα! Bohl ein A, ein I im Borte, Komm und öffne mir die Pforte!

und bergl. mehr. Was nun bie Hochzeits-Gebräuche und Eieber andstrifft, so verweissen wir, ber Kätze halber, auf die mitgetheilten Lieber, auf Mäller I, XXI. u. solg., auf Lettres of Lady Montague, letter XLII. u. a., namentlich auch auf die History 2, 24—28, 150 u. s. w.).

Gine aus bem Drient ftammenbe und auch in Griechenland befannte Gitte ber Liebenben, einander ftumme Boten ber Liebe, meift Blumen, ju fenben, fei im Borbeigeben ermahnt. Man vergl. barüber Gothe's westoftlichen Divan "Blumen= und Beidenwechfel," wo wir befonbere gewarnt werben, ju viel Gutes pon tiefer fo genannten Blumenfprache ju benfen, ober etwas Bartgefühltes bavon ju erwarten. Man babe, fagt er, nicht etwa einzelnen Blumen Bebeutung gegeben, um fie im Strauß ale Bebeimfcbrift au überreichen, und es feien nicht Blumen allein, bie bei einer folden ftummen Unterhaltung Bort' und Buchftaben bilben, fonbern alles Gichtbare. Transportable merbe mit aleichem Recht angemenbet; fenbe ein Liebenbes bem Geliebten irgend einen Gegenstand ju, fo muffe ber Empfangenbe bas Bort aussprechen und suchen, was fich barauf reimt, fobann aber ausspalen, welcher unter ben vielen möglichen Reimen fur ben gegenwärtigen Buftanb vaffen mochte. Gin Beifpiel macht bann bie Cache bei ihm flar. -Etwas anbere ftellt Laby Montaque bie Cache bar, nach ber jebes Ding - gewiß mit Unrecht - nur einen beftimmten Reim zu erlauben icheint; boch mag ber von ihr mitgetheilte Liebesbrief (40fter Brief) ale Beifpiel in einer genquen Ueberfetung bier folgen. Des Turfifchen unfunbig.

habe ich nach ber prosaischen englischen Uebersehung, von ber Laby Montague versichert, baß sie wörtlich fei, boch mit Beibehaltung ber Form überseht:

Perlengsischmeit — Der jungen allerschönsten Maib.

Reite — So schant is Reitenblind' noch nicht,

Du Röstein, aufgeblüht noch nicht,

3ch habe lang geliebet bich,

Doch du kennst mein Gemith noch nicht.

Sonauillenschaft — Mitch mit meiner Reibenschaft!

Bapier — 3ch sint in Ohnmacht fündlich schiege.

Birne — Gib hoffmung süße Diene.

Seite — Weiber fom Immer ich schweife.

Rohl aus bem Feu'r — Sturb' ich und meine Jahr fein eu'r. Röfelein — Seib froh und eure Gorge mein. Etroh — Laft fevn mid euren Staven, o! Luch — Ach nie werd't übr geschätet genne.

Meinbeere - Gleich meinem Aug' ich bich verehre. Goldner Draht - 3ch fterbe, fomm mir fcnell genaht! Rachfcrift:

Bfeffer - Dein Brief gar balb mich treff' er!

Ganz anders als nach der Götheichen Schilderung die orintaliche Blumeniprache, ist der heutigen Griechen. "Zuhpfokuse, si abropaur der gestellt der Geben gestellt der gestellt g

Eublich feien noch bie Lieber ermabnt, von benen wir nur ein fleines Argament mittbeilen fonnten, weil bei ben in ber hodiften Aufregung bes Schmerges entftanbenen Reiner fo leicht an ein Behalten berfelben benft, Die Myriologia ober Tobtenflagen. Bir mußten bem von Fauriel barüber Gefagten nichts bingugufügen, ale bie Bemerfung, bağ bie meiften uvoudorus nur gehobenere Profa ohne eigentlichen Rhythune find\*); wie fich bas auch obnehin benfen lagt, ba ja unmöglich alle Griechinnen Dichterinnen find und bag bie Gitte ber Tobtenflagen fich in bem graueften Alterthume finbet (val. 3. B. Hom, Ilias XXIV. 725 u. f. w. Aeschyl, Choeph. 421, Septem contra Theb, 845, Pers, 530 und bas gange Enbe), aber nicht nur bei ben Griechen, fonbern bei faft allen Bolfern (3. B. bas Mufifche Tobtenlieb Pers. 1011 zui ceor anugge. καπιβόα το Μύσιον, bas lantet άνια, άνια άπριγδ' αποινδα μάλα γοεδνά; in ber angeführten Stelle aus ben fieben gegen Th., ein arifdes ober fiffifches), wie benn namentlich Lucian in feinem bier befonbers gu vergleichen= ben Schriftden über bas Trauern um Berftorbene S. 21 fagt ; "biefer ungereimte Brauch ber Wehflage ift bei allen Bolfern berfelbe, in ber Urt ber Bestattnug weichen fie febr von einander ab." Und ba nennt er benn folgende Bolfer außer ben Griechen Berfer, Inber, Genthen und

<sup>\*)</sup> Cf. Gulger Befch, bes transalpinifchen Daciens II, S. 296.

Μερφίνει. Μαμιαμίδι φετδειαι in Γαιώπιδ € Εφεϊμόναι 5. 13 Ψεαθμίπη, ber ein antiles μυγοιδόγουν επιβάξε: "Τέσουν δίζειον, σίχει μοι, καὶ τεθνομιας καὶ πρό δίφες ἀνημαϊώθης, μόνου θμέ ξει τὸν ἀθλεον καταλικών, οἰ γεμόριας, οἱ καὶ γέφες ἐθλεων, οἱ κομιάση πάλον, στο δίξειος και καὶ το γέφες ἐθλεων, οἱ κομιάση πάλον, οἰδ ἐψιαθτήση, τέννον, οἰδ ἐν συνποσίομ μετὰ τῶν ήλεκοντῶν μεθνοθήση." — Φiermin [diftejen wir bie aligeneinen Bemerlungen μι ben βαιθίσθει βίεθεται und wenden mɨg u ben eingleine.

1 und 2. Hochzeitslieder aus Theffallen; das erste wird am Boradend bed Bernalhlungstages gestungen, während die Gespielinnen der Brant dos Hauf fammen und flechten; das zweite, bei der Schleicraufhebung gesungen, soll die Brant an ihre Pflichten erinnern. Ihm sahen wir das britte, ein Fragment, wegen der in beiden gleichen schlimmen Schwägessimmen ungesellt.

Bum Bergleich mit deut vierten Gebicht finde das oben erwähnte Xeldbingua aus bem Athenews hier in der nach unserer Huficht richtigen Bersabtheilung mit der Ueberfehung feine Stelle:

'Ηλθ', ήλθε χελίδων.
Καλὰς ὅρας ἄγουσα
Καὶ χαλούς ἐναυτούς,
'Επὶ γας έρα λευχὰ
Κάπὶ νῶτα μελαίνα. —

Παλάθαν οὐ προκυκλεῖς ἐκ πίονος οἴκου Οἴνου τε δεκάςρον

Τυρού τε κανίζοον καὶ πυρών.

Χελίδων καὶ λεκιθίταν Οὐκ ἀπωθείται. —

Πότεο ἀπίωμες ἢ λαβώμεθα; Εὶ μέν τι δώσεις εὶ δὲ μὴ, οὐα ἐάσομεν. "Η τὰν θύραν φέρωμες ἢ τὸν ὑπέρθυρον "Η τὰν γυναΐκα, τὰν ἔσω καθημέναν. Μιχρά μέν έςι, ραδίως μιν οἴσομεν. "Αν δή φέρης τι, μέγα δήτι καὶ φέροις, "Ανοιγ', άνοιγε ταν θύραν γελίδονι

Ού γάο γέροντες έσμεν, άλλα παιδιά, 's fam, fam uun bie Schwalb' an

Und bringt an icone Stunden Und bie herrliche Jahregeit,

Gie, bie weiß an bem Bauch ift Und bie ichwart auf bem Ruden.

Mus bem reichhaltigen Sans Reigen nicht ichiebft bu Und Becher mit Beine

Und Rorbchen mit Rap und Weigen auch ?

Und auch Brob, wenn bu es gibft ihr, Beif't bie Cchwalb' ab nicht.

Db wir nun bavon gehn ober friegen was ? Wenn bu mas gibft und: - und mo nicht, wir bulben's nicht.

Bir tragen bir bie Thure ober bie Schwelle fort, Sie, ober bie ba brinnen figet, beine Frau.

Rlein ift fie nur und leichtlich tragen wir fie fort. Wenn bu nun bringft 'was Großes, nun fo bring' es an. Und öffne, öffne bu ber Schwalbe beine Thur,

Denn feine Alten find mir, fonbern Rinber nur. -

Bie fteht ben Rleinen in biefem alten, griechischen Bolfelieb bas naive Ertrogen ber Gaben burch Drohungen, Die fie nicht erfullen tonnen, mit ber genugfamen Bitte im Berein, fo gut! Bir machen auf bie Bufammengiehung in πίονος und μή ούχ aufmertfam, bie ber alten Bolfesprache wie ber neuern eignete.

Co beißt es auch in bem trimetrifchen gereimten Schluß ber homerifchen Brefione (in Berametern):

Εὶ μέν τι δώσεις εὶ δὲ μή, οὐχ ἐςήξομεν, Ού γώο συνοιχήσοντες ένθάδ ήλθομεν. Wenn bu was gibft: wo nicht, fo ftehn wir hier nicht mebr.

Denn nicht bei bir ju wohnen, famen wir hierher.





Wahrend bas vierte Lied burch gang Griechenland verbreitet ift (Kind theilt in feinen neugriechischen Poeffen eine follechtere Lesart mit), wird bas funfte an bem Fruhlingstag, bem iten Marg, in Waltos gejungen.

Bu bem fechsten, einem Reufahrstlied, wie bas zwöffte, saben wir nichts Besonderes zu bemerfen, boch mag hier bie oben erwähnte Ambertegende vom beiligen Bafillus, so wie wir sie gehört (anders bei Multer II, 106), am füglichten ihre Eelle finden.

"Αγως Βασίλης ξύχεται άπό την Καισαφείαν Βασίαι κόλλων και χωρτί, χαρτί και καλαμόρι Το καλαμόρι ξύραφε και το χαρτί αγεγνώντει ,Βασίλη, ξεύρεις γράμματα, Βισίλη, ξέος τουγούδια ζά ,Έρο γράμματα μάνθανα, τρογούδια δύ ηξεύρω." Και τό μόχδαι άκοιήθησε νό πη τό άλημα βήται Εφοχίλορο ήτον τό μάχδι, χλωρούς βίακούς σκτάει. Κι άπάνω χά βιαδόματα περδίκια κελαδούσων. Δεν είν παρθέκαι μόνικζε, μόν κι άγραι περιχέρια.

Der heilige Waffilis kommt herab von Kjeffaria. Er trägt ein Blatt ba und Papier, Papier und Dintenfaß ba.

Das Dintenfaß — ba schrieb er braus und bas Papier — brin liest er. "Wassilis, weißt die Buchstaben? Wassilis, weißt die Pieder?"—

"Ich hab' Buchstaben wohl gelernt, boch Lieber weiß ich

Und auf fein Stödlein flutt' er fich, bas ABC gu fagen. Es war ichon burr und falb ber Stodt, ba treibt er grune Blatter.

Um hier nun mit ben Kestliebern gleich abguichließen, laffen wir mit ber Bemerfung, baß bie Disticha 259 und 260 auch färzere Reujahrstlieber sind, noch 2 Weihnachtslieber und ein firchliches Ofterlieb folgen.

Καλή ήμάμα, ἄοχοντες! ἀν ἢναι όρισμός σας, Χριζοῦ τὴν θείαν γένησιν νὰ πῶ ς ἀρχονταό σας, Χριζος γενόται σήμαρο νὰ Βεθλέα; τῆ πόλι – Οἱ οὐρανοὶ ἀγαλλονται, χαίρια ἡ κτίας ἀλη – 'Εν τῷ σπηλαίω τίκτται, ἐν φάτνη τῶν ἀλόγων, Ο βασιλεύς τοῦ ούρανοῦ, καὶ ποιρτής τῶν ὅλονι. Πλήθος ἀγγελων ψάλλονται τὸ, ἀδιξα ἐν ὑψέροις. Πρώτη τὸν ἀξώνεται ἡ τῶν ποιμένου πίες.

Αν ής άπό τους πλούσιους, ηλωφιά μην τά λυπάσθε. Αν ής άπό τους δεύτερους, ξηντάφιας και ζολόταις, Κι άν ής άπό τους πάμη τως χους, ένα ζευγάμι κότταις. Καὶ σῶς ακλονυχτίζομεν, πέςε νὰ κομηθήτε Όλίγου ὑπνου πάφετε, πάλι νὰ σηκοθήτε. Στην ἐκκλησίων νὰ τρέξετε μὲ άκραν προθυμίαν Καὶ τοῦ θεοῦ ν' ἀκούστε την θείαν λειτουργείαν.

'Nen guten Tag euch, herrschaften, wenn ihr ben Gruß recht findet;

Des Chriftus gottliche Geburt wird euch von mir ver-

In Bethlehem, bem Stabtchen, 's wird Chriftus geboren beut ba.

Bie ba ber Simmel jauchst! wie fich bie gange Schöpfung freut ba!

Geboren warb er in ber bobl', in einer Kripp' fur Pferbe, Der himmelstonig, ber bas All erschaffen burch fein Berbe.

Das "Gott fei Chre' in ber Soh!" fingen bie Engelfchaaren.

Bewurbigt wirb ber Sirten Eren, zuerft ihn gu gewahren.

Und wenn ihr von ben Reichen feib, laßt euch eu'r Golb nicht leib fenn,

Und feib ihr von bem Mittelftand, Kindaren und Soloten, Und feib ihr gang arm, werb ein Paar von Enten uns geboten.

Best wunfchen wir ench gute Racht, legt euch jum Schlafen nieber,

n en caigh

Empfanget einen leichten Schlaf, bag ihr erhebt euch wieber,

Und in bie Rirche rennet bin mit Gifer ungeftoret, Und brinnen Gottes Liturgie, bie gottliche, bort horet.

Ein anderes Weihnachtslied scheint gang aus ber Un-

Χριζόγεννα πρωτόγεννα, πρώτη έορτη τοῦ χρόνου. Γιὰ 'βγᾶτε, 'δέτε, μάθετε, όποῦ Χριζὸς γεννᾶται, Γεννᾶται κὰ ἀνατρέφεται μὲ μέλι κὰ μὲ γάλα.

Το μελι τρώγουν ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ ἀφεντάδες.— 'Ανοῖχτε τὰ κουτάκια σας, τὰ κατακλειδομένα Καὶ δός' ἐμᾶς τὸν κόπον μας ἀπ' τὸ χρυσό πουγγί σας.

Die Gbrifgeburt, die Erfigeburt, das erfte Fest im Jahre. Auf, fommet, sein, erfahret benn, daß Christus ist gedoren, Geboren und ernähret ist mit Houig wie mit Misch auch Den Houig este mit Misch auch Den Houig esten Licht werden. Der Eröffnet eure Kasten jeht, die vielsach gugefchoffnen, Und gedet her und unsern Sohn aus eurer goldnen Börse.

So wird in der serbischen Legende vom Fündling Simon, bie in wunderdarer Aunft bei einem Berhältniß wie zwischen Debipus und Jokafte, das die alte griechische Mythe nut ut Blut fissen konnte, den ungläcklichen Sohn zum Heiligen erhebt, — Xalvi I, 139 — der Kundling Simon,

genährt mit Honig und mit Juder, als ein einzig Jahr ber Knab' erreichet, war er wie ein ander Kind von breien u. f. w. Gergla. auch Salvy II. 234 B. 184. Minfallend aber ist es, daß das den Schluß des Jahres bistende Beschnachtsfest im Gedicht das erste Seit des Jahres genannt wird und man sönnte im Berinstung geralden, das soeirs, bier nicht in Bezug auf die Zeit, sondern auf die hohe Bedeutung des Gestes zu Sezischen, widerstritte uicht ein und mitgelichtlies Kraquent!

Κάτω 50ν Φομγγομα χαλάν, 50νς Φομγγομα χαλάδες, Κάθετ' ένα κακό σκυλι κ' έν' διμορφο κορίτσι, Κορίτσι κουφογγά5οωτο και κουφογγα5ρομένον.

Κομτό κουρογγαερωτο και κουτογγαερωμένον. "Τι μηνα έγγαερωίθηκες, τι μηνα θα το κάμης;" ", Σεπτέμβο, Όκτωβο, δουσερέ, Νοέμβοι και Δεκέμβοι, Γεννάοι — γέννα τοῦ Χοικοῦ, πρωτή ἐφοτή τοῦ

χρόνου, Φλεβάρης — φλέβαις μ' ἄνοιξε ή φλέβαις τῶν βυζιῶν

was wir, mit bem Bestreben, bie Antlange ber beiben letten Berse wieberzugeben, fo übersegen:

Unten im franklichen Quartier, im franklichen Quartiere, Siet ein schlimmer, arger hund und auch ein schones Manbleiu.

Ein Mägblein, fcwanger im Beheim und im Beheimen fcwanger,

"In welchem Mond wardst schwanger bu? und wann wirst bu gebären?" —

"Septemb'r, Oftober, frifch und fuhl, Rovember unb Dezember

Und Senner, jene Chriftzeburt, das erste Kest im Zahre, Kebruar — Fibern öffnet er, die Abern in der Brust mit." Hiernach fällt also hyerves rod Roezov in den Zanuar. Diesen Umstand zu erklären, bleibe benen ibertassen, die

bie Gebrauche ber griechischen Rirche genauer fennen. Den Beschluß bieser Bemerkungen über Festlieber mögen zwei Ofterlieber bilben, bas erfte vollsthumlich, bas andere

ein Rirchenlieb.

Βυὲ ὁ Χριζός ἀνές q.
Βυὲ θηροὶ τοῦ κόσμου,
Τέβγῆκες ἀπ' τὸ τότρο
Μὲ μιὰ παλιαιὸ παντιέρα
Γιὰ δυὸ γιὰ τρεῖς ἡμέραις,
† Γαυβοὸς καιαρωμένος.

Ja Christus ift erstanden, Der bu bas Licht ber Welt bist. Auf stiegst bu aus bem Grabe Mit einer alten Kahne Wohl auf zwei, auf brei Tage, Ein Brant'gam hochgebrüstet.

und:

Φως ιλαφον ἀγιας δόξης,

Παναίτου πατφός ούφανου,

Αγίου μάναφος Ιπροῦ Χοιζοῦ,

Τοῦ Αλθόντος ἐπὶ τὴν ήλιου δύσων

Τδώντες φῶς ἐσπεμούν

Υμουῆμεν πατξως τόιν

Καὶ ἀγιου πνεῦμα θεοῦ΄

"Αξιος εἰ πάσι καιφοῖς

Υμετόθια προναῖς εἰσίας,

Υἰὲ θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς.

Αιὸ ὁ κόσμος οἱ δοξάζει.

Θιαθίβες δίτθι τεὸ beilara θληθικές

Gnädiges Licht ved heilgen Andmes, Des unstredüchen himmlischen Baters, Und Desins Christ, des heiligen, seeligen, Der de under, da die Sonne niederstütet. Bir sehen diese Mendidie Und preisen den Autre, den Sohn Und Gettes allbeiligen Geist. Du, du verdienk jeglicher Zeit Bohl Humann mit lauter Simme, Du Gottes Sohn, der Echen du gibs. Deßhalb preiset laut die Belt dich.

Dies Lieb wird in regitirenber Beife, bie nicht mittheilen gu fonnen ich bebaure, gefungen.

Die nun folgenden Wiegenlieder (fieben, acht und neun), gricchijch verwagisquerae von dem "gewöglichen Ansang verwä, dem zum Emischläfern der Alinder gebründlicher Vaut, frechen durch ihren findlichenden Zon an, troh Ilngereintlichten, wie das Ende des dachten Liedes, da die Vieller der Milch – wenn der Säugling nicht zurächgekundlich wird – eben fein großer Schaden ist, dier auf ein Wiegenlich in Theoritt ihnehenen, febeim dir übet angebrachte Gelehrfaunfeit. Wiegenlicher hat es junear und überauf gegeben und alle ähnehn sich wir den. Wir thellen hier noch ein kleinen mit:

"Ελα, ὅπνε, Χ΄ Επαρέ το,
"Ελα, κι ἀποκοίμισε το,
Νὰ τὸ πῆς ς' 'Αγᾶ ἀμπόλια,
Νὰ τὸ δῶσ 'Αγᾶς ς αφύλια,
Νὰ τὸ δῶσ 'Αγᾶς ς αφύλι
Κ΄ ἡ 'Αγάληνα τὸ μόδὸ
Κὰι ἡ σκλάβα τὸ μυκῆκι.
Νάνι, τὸ πουλί μου, νάνι.

Komm, o Schlaf und nium's mit fort dir, Komm und traz's an andern Ort dir, Bring's ann Beinberg des Kga hin, Ju den Garten, trag es dahin, Daß Bga ihm ges 'ne Traube Und die Frau ihm eine Rohen. Schlafe, du mein Vöglein, schlafe.

und verweisen auf das besouders durch seinen Refrain merfwürdige Schlußlied bieses Abschnittes. Im neunten Lied erinnert die Jusammenstellung μοσκουμφούσμολε an deutsche Lieder: in dem eben mitgesheiten ift μυκήκα ein Badwerf, das unserem Panntlucken gleicht.

Dem nun solgenden (zehnten) Kinderlied fügen wir einige andere bei; bei fast allen Nationen suden sich Lieder, bei benen jede Strophe alle worbergehenden aufnimmt. Siehe bie Atum, zu Rom. Liedern 12. Wir singen zu ben bort angeführten Liedern\*) ein griechisches und ein platibeutsches, bie beibe, unseres Wissens, noch nicht gebruckt find.

Ο παππάς μου, ό καλός, Ηώχει τ' ἄσπρα τὰ πολλὰ, 'Γύρασ ενα πετεινό. Κικικίκ ό πετεινός. —

Ο παππάς μου, ό καλός, Πώχει τ' άσπρα τὰ πολλά, 'Γύρασε μιὰν ὅονιθα. Κακακάκ ἡ ὅονιθα, Κικκάκ ὁ πέτεινος. —

Ό παππᾶς μου, ό χαλὸς, Πὥχει τ' ἄσποα τὰ πολλὰ, 'Γόρασ' ἕνα γαίδαρο. Γαγαγὰ ό γαίδαρος χ. τ. λ.

hier mein Pfaffe, schon und fein, Der ba hat bes Silbers viel, hat gefauft fich einen hahn, Rififit, so macht ber hahn. —

Hier mein Pfaffe, schon und fein, Der ba hat bes Silbers viel, hat gekusfel fich ein Huhn. Rafataf fo macht bas huhn. Riftiff, so macht ber habu.

Her mein Pfaffe, schon und fein, Der ba hat bes Silbers viel, Hat gefauft ein Gielein. Jafaja macht's Cielein u. f. w.

Das nun folgende plattbeutische Spinulied theile ich mit bem Bunische mit, daß wir endlich durch die vereinte Wistsamteit Mehrerer eine Sammlung plattbeutischer Bolss-Lieder, Sagen und Möhrchen erhalten möchten.

<sup>\*)</sup> S. auch bas Rinberfongert im "Reuen Rinberfreunb" von Rletfe Geite 104.

As ik ênst en Hûswirt wir, Köft ik mi en Hån.

> Kugeldan — het min Han Tiridirin — sett bett in.

As ik énst en Hûswirt wir, Köft ik mi en Gant.

As ik ênst en Hûswirt wir,

Träderand — het min Gant Kugeldån — het min Hån Tiridirin — sett bett in.

Und fo geht's weiter: es genugt alfo ben letten Bere bergufegen.

Köft ik mi en Gör (Rinb, Žochter).
Schit vör de Dör — het min Gör
Lusepung — het min Jung
Dicklyw — het min Wyw.
Spinnichgirn — het min Dirn
Donichrecht — het min Ruecht
Wittstirt — het min Pird
Bodbost — het min Sos
Sett bit to — het min Ko
Trippeltrin — het min Schwin\*)
Trippeltrin — het min Schwin\*)

Bon griechischen Kinderliedern, die dei Spielen gefungen werben, sind und einige, — wie wir sie auch im Deutschen temen, nicht burch den Sinn, sohern bisch durch den Riang und den Reim ausaumengehalten, mitgethellt worden, von denen wir bem Lefer nur das vernanftigken mithelien.

Träderaud — het min Gant Kugeldan — het min Han Tiridirin — sett bett in.

<sup>\*)</sup> G. M. Arnbt, ber von biefem Lieb aus seinen Jugenberinnes rungen nut biefe Zeile behalten, will ben Ramen bes Schweins "Rufferin" gehort haben, was er von νύσσω und éis (ν) herz leiter, allo Burftiffel.

Κούποι! Μανόλη!
Νὰ πᾶμε ς ημ πόλι
Νὰ φέφωμε λαδάχι,
Κὰ σαμολαδάχι,
Ν ἀλείψωμε τη γάτα
Κὰι τὰ γατονδάχια.

Manoli! Ruber! Jur Stabt hin Bruber, In bringen borten Del hin, Das samische Del hin, Das wir die Kag' einsalben Und bie Käglein alle.

Bu bem elften Lieb bemerfen wir nach bem bereits Befagten nur noch', baß Rinb's Erffarungen bes 2Bortes Pirpiruma = bel ben Gerben beißt bas Regenmabchen Dodola, bei ben Dlachen nach Rantemir und Gulger Papaluga - nicht berriebigen. Bir ichlagen folgenbe por: πυοπηρίς - bas alie πεοπερος - beißt ein Stuber, bavon burfte avoanoove bas Reminimum fenn und fich auf ben Aufput bes Dabchens mit Blumen beziehen. Das ermahnte wlachische Regenlied beißt : "Papaluga, fteige nach bem Simmel, öffne feine Thuren, fenbe von oben Regen berab, bag ber Roggen, Beigen, Birfe u. f. m. gut machjen." 3m 3ten Bere bet Rind ift bie Bieberholung bes Gee uov metrifch falfch: xooraoaxia im 8ten ift gar fein Wort und wir haben baber ben minbeftens metrifch harten Bers τά δροσερά χυσταράκια ohne Bebenfen verändert in καί τα δροσερά γροτάρια, wobei bie Uffonang ftatt bes Reims feinem ber ueugriechischen Boltspoefie Runbigen auffallen wird : möglich aber ift es, bag bas Streben nach einem reinen Reim Die Berichlimmbefferung vernrfacht bat.

Bei ben folgenden Liedern tann ich mich der Bemerfungen überheben. Bur auf die burch bas Gebicht (vierzehn) nach spanischer Beise festgehaltene Affonang sei im Borübergeften binaedeutet.

Das fechgehnte Lieb endlich zeichnet fich burch bie hochft eigenthumlichen und frembartigen Refraiuworter aus, bie

mit ber heutigen gricchischen Sprache so wenig gemein baben, daß es sawer fiel, ihren Laut in gricchischen Buchschaen wiederzigeden. Wäre ber Refraitu (zogande siede bie Anmerlungen zu dem Distichen) — wie das wohl vorsommt bloße Laute ohne Sinn, so würde er diesil griechischer stillingen, shielb nicht in einer sold abwehschelten Reichne solge dasselben. Beschore Sprache er aber angehört, vermag ich eben so wenig auzugeben, als es mir befreundete Briechen zu thun vermochten und ich wörter Sprachforschen verpflichtet son, die unt dar wierte Sprachforschen verpflichtet son, die mir darüber Anschlichten interatischen Hilliam in der der die interatischen Hilliam in der der die interatischen Hilliam in dand siede das die der die die der die der

Ueber bie Botter иобороз und zourrougn moge hier bie Bemerfung eines Grieden fteben;

", Τὰ ἀντὰ χροίρατα, ἐὰν τὰ ἔχοσα ζοὰ διάγορα, όνομαζονται καὶ διαφόρος παὶ μινι \*τοιντον ἐιν καὶ τό ,μιοξηνοξ ἐπίθετον ἐπιδιδόμενον, μόνον εἰς κίνα ἔχοπα χροίμα μαῦρον. ἐνῆ πρόβατον ἔχον τὸ ἀντὸ χροίμα ὁνομαζεται λάγουν. Οὐτος ἔχονονι οἱ χρομκοίμας καὶ ἀνόματα ἐξολασμένα διὰ τὰ διάγορα ανακίνδου πενάμενα ζοὰ (βλαιθήδιτε). π. χ. μπούτοκα ἐιν ὅνομα ἀποδιδόμενο μόνον ἐις ἀξια ἔχονασα χροματηρετρά τινα. Τριγόνης, καλούδης ἐινε μόνον διὰ βάας κ. τ. λ. τὸ κοίντουρη σημαίνει τὴν κοιτὴν τὴν οὐράν ἔχονοϊαν ἡ τὴν κολοβήν σκύλλικι".

# IV.

# ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Disticha.

Liebesicherg Int Liebesichmerg Bart und woll Empfinbung In gierlichfter Berbinbung. --

'Ανοίζετε τὸν κλήδονα στ' Αϊγιαννοῦ τὴν χάρι Σήμερον θελει να βρεθή απούναι ριζικάρης. Καὶ πόλιν τὸν ξανοίξετε, νὰ βρη καὶ τὸ δικότζη Τζή καλομοίρας και ξανθής ναϊδή τὸ ἡιζικότζη.

Αφίνω σου καλή νυχτιά, ςρώσε πλατειά, κοιμήσου Καὶ ς' ὅνειρό σου νὰ μ' ὶδῆς σκλάβον καὶ δουλευτή σου.

Ένθερασαν τὰ πάθη μου σὰν τοῦ Χιαλιοῦ τὸ χιόνι, Η' όσον να λυώση το παλαιό, καινούογιο το πλακόνει.

Όπώχει δυὸ 'γαπητικαίς, έχει χαρά μεγάλη, "Αν τα χαλάση με τη μια, φεύγει και πῷ σήν άλλη.

Χίλια μαχαίρια καὶ σπαθιά χαμαὶ ςὴν γῆν ςριομένα, Γλαχοπατώ τα και περώ κ' ξοχομαι μετ' έσένα.

"Ηθελα 'γω ν' απόθνησκα κι ό Χάρος να κοιμάται Καὶ πάλιν ν' άνας ήνομαν ναϊδώ, ποιὸς μὲ λυπάται.

Ήθελα 'γω ν' ἀπόθνησκα, καὶ πάλιν νότον ψεῦμα Νάβλεπα ποιὸς μὲ ἀγαπῷ καὶ ποιὸς πονεῖ γιὰ μένα.

# 1. (B.)

Eröffnet jeht ben Alibonas im Namen St. Johannes, hent wird fich geigen bas Geschild bes glüdfeligen Mannes. Und wieberum eröffnet ihn, damit auch sie erblide Die Blonbe und Glüdfelige, -- fommtifpt Pfand, -- lief Geschide.

#### 9

'Re gute Nacht bir, magft bu hoch machen bein Beit' unb schlafen, Und mich in beinem Traume sehn als beinen Anecht und Stlaven.

#### 3.

Leib wurzelt ein bei mir, wie Schnee auf bem Chalmos; es finbet Sich immer wieber neuer ichon, mahrend ber alte ichwinbet.

Der, welcher zwei Geliebten hat, hat Freud' in allen Beiten'; Denn, wenn er mit ber einen grollt, fo geht er fort gur zweiten.

### 5. (B.)

Sein taufend Dolch' und Schwerbter mir gelegt auf meinem Gange, Sie all gertretend, geh' ich fort, bis ich zu bir gelange,

#### 6.

3ch wollte, bağ ich fterben möcht' und Charoslag'im Schlummer, Dağ ich bann auferstand und fah, wer um mich truge Rummer.

### 7.

Ich wollte, bag ich fterben möcht' und 's war boch bloge Luge, Damit ich fahe, wer mich liebt und wer Leib um mich truge. •

Δός το, τὸ φιλὶ νὰ ἰάνω, Νὰ μὴν πέσω κὰπαιθάνω.

9.

Νά ήτον ή θάλασσα έαλὶ, νὰ κύλα τὸ λιμόνι, Νά 'ςελλα τῆς ἀγάπης μου ἕνα χρυσὸν κυδῶνι.

10.

Κάμνω χάζι, να σε βλέπω 5ο 'γκερκέφι' όταν κεντῷς, Π' ἀκυμβῷν τὰ δυό βυζιά σου καὶ τὰ βλέπεις καὶ γελῷς.

11.

"Αν ήθελες να μ' άρνηθης, γιατί να μ' άγαπήσης; Πρῶτα ν' άνάψης τη φωτιά κ' ὕςερα να τη σβύσης;

12.

"Αν ήθελες να μ΄ άρνηθῆς, γιατί να μ΄ άγαπήσης; Πρώτα ν΄ άνάψης την φωτιά κ΄ ΰςερα να μάφίσης;

13.

Όρα καλή σου, μάτια μου, καὶ νὰ καλοςρατήσης, Στή ςράτα νὰ μὲ θυμηθής καὶ πίσω νὰ γυρίσης.

14.

Εὐτοῦ, ποῦ πᾶς, πουλάκι μου, τὸ φίδι ν' ἀπαντήσης, Καὶ μένα νὰ συλλογισθῆς καὶ πίσω νὰ γυρίσης.

15.

Καρβούνις ε΄ έχω ς ην καρδιά κένα δενδρό ς η μέση, Κάπο την λαῦρα τημ πολλην μαραίνεται να πέση.

16.

Στὰ ςήθη μου έχω φωτιὰ κι ἀνάπτει στὴ καρδιά μου. Ὁ ἔρως μοῦ τὴν ἄναψε χωρίς τὴ ἄδειά μου.

17. (a u. b.)

Κασεί ς παςαθύρα σου θὰ κτίσω τὸν ὀντά μου, Κάν σὲ μάλωσ' ἡ μάννα σου, κίνα κ' ἔλα κοντά μου. (Νάχω τὸν ὕπνο διάφορο καὶ τὴν φιλή κοντά μου).

Dust gur Beilung icon mich fuffen, Benn ich nicht foll fterben muffen,

9. (F.)

Bar Glas bas Meer, Bitronen brauf hinrollend fortgufchieben, Daß ich 'ne golb'ne Quitte tonnt' binfenten meiner Lieben!

Freude macht's mir, bid zu feben, wenn bu an bem Ramen flidft, Deine beiben Brufte ftuseft und hold ladelnb auf fie blidft.

11.

Billft bu mich baffen, warum haft bu Liebe mir verfunbet? Saft bu, um au verlofchen es, bas Reuer angegunbet ?

12.

Barum haft bu mich einft geliebt, wenn bumich jest willft haffen ? Das Feuer angegunbet erft und willft mich bann verlaffen?

13.

Beh es bir mohl, mein Mugenlicht, und reif mit gutem Glude, D bağ bu auf bem Weg mein benfft und fehrft ju mir jurude!

Auf beinem Beg, mein Boglein, begegne bir 'ne Schlange, D bağ bu mein gebenfit und beim fehreft pon beinem Bange!

15. (P.)

3ch hab' ein Feu'r in meiner Bruft, ein Baum fteht in ber Mitten, Der welft und fturat; er hat fo viel von Feuersgluth gelitten,

16.

Ein Feuer, bas mein Berg verbrennt, thu in ber Bruft ich tragen. Eros hat angegunbet es, ohne mich gar gu fragen.

17. (a n. b.)

Aufbauen werbe ich mein Saus bein'm Kenfter gegenüber, Und wenn bich bann bie Mutter ichilt, auf, fomm zu mir berüber! (Damit ich hab' am Schlaf Gewinn und meinen Schat grabüber.)

10.

Καροί τὸ παραθύρι σου θὰ κτίσω 'να σχολείο, Γιὰ νὰ πηγαίν' ὁ "Ερωτας μὲ τὸ χρυσὸ βιβλίο.

19

Καροί μου βγήκες κ' εκατσες σαν ήλιος, σαν φεγγ γάρι, Μοῦ φούφησες τὸ αἶμά μου σαν τὸ ξερό σφουγγ γάρι. 20.

Στὸ παραθύρι κάθεσαι καὶ μῆλο καθαιρίζεις Καὶ κόβεις τὸ χεράκι σου κέμένα φοβερίζεις.

21.

Εσύ 5ο παραθύρι ε΄ έγω 5ο λιακωτό Τὰ χέρια 5αυρωμένα και σε περικαλά.

Σύ ἀπ' ἐδῶ κέγ' ἀπ' ἐκεί ' νὰ δώσωμε τὰ χέρια, Νὰ μὴ μᾶς ξεχωρίσουνε ἐχθροί μὲ τὰ μαχαίρια.

23.

Έσ ἀπ' αὐτοῦ κέγ' ἀπ' έχεῖ χι ὁ τοῖχος μέσ τὴ μέση, Τάξε κηρὶ τὴμ Παναγιά νὰ κρεμνισθῆ να πέση.

24.

Τάσσω σου, παναγία μου, σκάδες το λιβάνι, Να μας εβάλης τωνι δυώ ςην κεφαλην ςεφάνι.

25,

Τάσσω σου, παναγία μου, ἀσημωτα κανδύλια, Να μᾶς έβάλης τῶνι δυώ çα κέρια δακτυλίδια.

26

Τάσσω σου, παναγία μου, μιὰν ἀσημένιαν ζῶσι, Νὰ μᾶς συσμίξης καὶ τζὴ δυώ 'ς' ἔνα κρεββαςρῶσι. 18.

G'rabuber beinem Genfter will ich eine Schule grunben, Daß Eros mit bem golb'nen Buch fich foll bei mir einfinden.

19.

Du gingft und fagit genüber mir, wie Mond und Sonne leuchtet,

Und fogft mein Blut auf, wie ein Schwamm, ber - troden - wird befeuchtet.

20.

Un beinem Fenfter figeft bu, bir einen Apfel fchalent, Und schneibest in bein Sandchen bir und brobst mir nun, mich qualent.

21.

Du bruben an bem Tenfter, ich auf bem Dache hier, Gefaltet meine Banbe, fo flehe ich ju bir.

22. (B.)

Du stehest dort und ich sieh hier, laß uns die Saud' verschlingen, Daß uns ein Feind mit Schwerbtern nicht foll aus einander bringen.

23. (B.)

Du fteheft bort und ich fteh hier, die Mauer in ber Mitte, Gelob ein Licht ber Jungfrau, wenn fie fturgt' und nieberglitte.

24. (B.)

Mueil'ge, haufen Beihrauches gelob' ich bir zu bringen, Benn bu uns beiben um bas haupt willst hochzeitstranze ichlingen,

25. (B.)

Silberne Lampen, Jungfrau mein, gelob' ich bir zu bringen, Benn bu und beiben an bie hand anftedft bie hochzeiteringe.

26. (P.)

Ich will bir auch Allheilige 'nen Silbergurtel weihen, Wenn bu in Gin Bett bringen willft zusammen und zu zweien.

27.

Από τὸμ πύρον τσ' ἐκκλησιὰς όσον νὰ πᾶς ςὴν μέση, Κάνε μετάνοιας κὰὶ ςαυρούς, ἵσως νὰ μὲ κερδέσης.

28.

Τὸν τοῖχον θὲν ἀναλεκτῶ, νὰ πάω, νὰ βοῶ τὸν γέρο, Καὶ μὲ καλὸ καὶ μὲ κακὸ, τὴν κοπελιά του θελω.

29.

Φεγγάρι μου λαμπρότατον κ' ἄγιο Κωνζαντινάτο, Τὰ κάλλη σου δὲν εἶδ' ἐγὼ ςὸν οὐραν' ἀποκάτω.

30.

Τὰ χάλλη σου δὲν εἶδ ἐγωὰ μούδε εἰς τὰ Καλέσια, Μούδε στὸ Μυλοπόταμο μούδε ςὸ Κάςρο μέσα.

31.

Τὰ μάτια σου τὰ μαῦρα δὲν τἄχει ἄλλη μιὰ, Οὐδὲ 5ημ Πόλιν μέσα οὐδὲ 5ὸ Γαλατᾶ.

32

Μαῦρα μάτια ἔχεις, φῶς μου, μαῦρα 'ναι σὰν τὰ ἐλαιὰ,

Κόποιος τὰ γλυκοφιλήση, χάρο δὲν φοβᾶται πλιά.

33.

Τὰ μαῦρα μάτια τὴν αὐγὴν δέμ πρέπει νὰ κοιμοῦνται, Μόνον νὰ κολακεύωνται καὶ νὰ γλυκοφιλοῦνται.

34.

Τὸ κάς ανο θελει κρασὶ καὶ τὸ καρῦδι μελι, Καὶ τὸ κορίτσι φίλημα πουρνὸ καὶ μεσημέρι.

35,

Γιὰ πό μου, ποιός σοῦ ἔχοψε ςενὸν τὸν άλατσιά σου, Καὶ δὲν χωρεί τὸ χέρι μου νὰ πιάσω τὰ βυζιά σου;

## 27. (B.)

Bohl von ber Kirche Eingang an, bis bu tommft mitten brinnen, Befreuze bich und beug bas Knie, ob bu mich so gewinnest.

### 28. (B.)

Die Mauer will ich fteigen 'rauf und fuchen mir ben Alten, Bon ihm, will er nun ober nicht, bas Mabchen ju erhalten.

### 29. (P.)

D bu mein liebes Golbstud bu, mein Monblicht, flar und helle, Unter bem himmel beinen Reiz fah ich auf feiner Stelle. 30. (P.)

Deinerlei Reize warb mein Aug' nicht in Raleffa innen, Und nicht in Mylopotamo und nicht in Raftro brinnen.

#### 31.

's hat beine schwarzen Augen sonft Reine hier und ba, Richt in Konstantinopel, noch auch in Galata.

#### 32

Schwarg, mein Licht, find beine Augen, fcwarg find fie, Oliven gleich;

Wer bie fchmargen Augen fußte, fcheut nicht mehr bas Schattenreich.

# 33. (F.)

Des Morgens burfen fclafen nicht bie fcwarzen Augen, muffen

Befofet werben und gefüßt mit fußen Liebesfuffen.

# 34.

Es forbert bie Kaftanie Wein und Honig forbern Ruffe, Um Morgen und am Mittage, ba forbern Magblein Tuffe.

# 35.

Sag mir, von wem haft bu bein Rleib fo eng ausschneiben laffen, Daß ich mit meiner hand kann nicht in beinen Bujen fassen?

36

Μ' ἐπῆρ' ὁ πόνος κι ὁ καθμὸς· δὲν ξέρω τί νὰ κάνω, 'Απ' τὴμ ἀγάπην τήμ πολλή θὰ πέσω ν' ἀπαιθάνω.

37.

Τὰ μάτια μ' ἀπ' τὴν ἀγουπνιὰ κι ὁ νοῦς μ' ἀπ τὴν ἀγάπη, Τὰ χείλη μ' ἀπ' τὸ φίλημα ἐψήθη κ' ἐμαράθη.

38.

Μ' έχτίκιασες, πουλάκι μου, κ' όλοι λατροί το λένε, Πώς είναι βέβαια χτικό και ζωντανό με κλαίνε.

. 39,

'Απόψε τὰ μεσάνυντα σηκώθηκα νὰ γράψω, Καὶ κονδυλιὰ δὲν ἔσυρα, χωρὶς ν' ἀναςενάξω.

40.

Σηχόνομαι πολύ ταχυά νὰ πάρω τὸν ἀέρα Βρίσχω τὰ ςήθη σ' ἀνοιχτὰ, παντέχ' ὅτ εἶν' ἡμέρα.

41.

"Όταν σε πρωτοίδανε τὰ μάται τὰ δικά μου, "Ήτον τὸ ςῆθός μ' ἀνοικτὸ κ' ἐμβῆκες ςὴ καρδιά μου.

42

Ευπνῶ τὴν νύχτα κ' ἐρωτῶ τἄςοα μὲ τὴν ἀράδα: Τάχα τὶ κάμ' ὁ φίλος μου τώρα γιὰ πανταράδα;

43.

Φεγγάρι μου, λαμπρότατον, ζηλεύει σ' ή καρδιά μου, Γιατί θωρείς τον άγαπω κ' ἐμένα 'ναι μακρυά μου.

44.

Φεγγάρι, φεγγαράκι μου, φέγγε με νὰ περάσω, Γιατί 'σ αὐτὴν τὴν γειτονιὰν τὸν νοῦν μου θὲ νὰ νάσω. 36.

Es hat mich Schmerz und Leib erfaßt," ich weiß nicht, was ich treibe.

Bor Liebe werb' ich finfen bin, bag ich tobt liegen bleibe.

37.

Schlaflosigkeit hat mir mein Aug' und meinen Geist das Lieben Und Kussen meine Lippen mir verwellt und ausgerieben.

38.

Mein Böglein, haft vernichtet mich, baß alle Aerzte fagen, 3ch muff binfchwinden und baß fie mein Leben all beflagen.

39.

Wohl gestern in ber Mitternacht, ba ftanbich auf zu schreiben, Richt einen Strich macht' ich, wobei ich seufzerfrei tonnt'

40. (F.)

Um frifche Luft zu schöpfen auf am frühen Morgen fteh' ich Und halt's für Zag, benn beine Bruft, bie offene, ba feh' ich.

41.

216 meine Augen bich zuerft gesehn, mein fuß Berlangen, Bar offen meine Bruft und bu bift ein in's Berg gegangen.

42. (F.)

Auf wach' ich in ber Nacht, will mich bei jedem Stern erfunden, Schnell faget, was mein Liebstertreibt jeht und zu allen Stunden.

43. (F.)

D bu mein helles Monbenlicht, es fieht mein herz mit Reib bich; Du schauest meinen Liebsten ja und ich weil' von ihm weit, ich!

44. (F.)

Monblicht, mein Monblicht, leuchte mir, baß ich hinüber

Denn meinen Ginn verlier' ich ja allhier in biefer Rabe.

45.

Στήν 'Δομπιά θελον νὰ πῷ νὰ πάρω 'ναν 'Δούπη,
Νὰ κάθωμαι νὰ τὸν 'ρουτῶ, πῶς πιάνετ ἡ ἀγάπη...
',Απὸ τὰ μάτια πιώντεια, εὰ χείλη καταβαίνει,
Κάπὸ τὰ χείλη ςὴν καιδιά κὰ ςὴν καιδιάν 'ναιμένει." —

#### 44

Τον άνθρωπον τον σεβνταλι κάθου κ' όμιλησε τον, Κειπε του λόγια τοῦ σεβντά και παρηγόρεσε τον.

### 47.

Τἱ νὰ τῆς κάμω τῆς μικοῆς, ποὖναι μικοὴ καὶ κλαίγει, Κι ἄν τῆς εἰπῶ κένα κουφό, τῆς μάννας της τὸ λέγει;

#### 48

Τι νὰ τῆς κάμω τῆς καρδιᾶς, ποὖναι σαϊτευμένη, Ποῦ μοῦ τὴν ἐσαίτευσε μιὰ μικροπανδρευμένη;

#### 49,

'Αγάπα με σὰν σ' ἀγαπῶ, θελε, μὲ, σὰν σὲ θελω, Ταχνὰ θάρθη ἕνας χαιρὸς, νὰ θὲς καὶ νὰ μή θελω.

#### 50.

Έμισεψε το γιασεμί, πάει το χυπαρίσσι. Δεν έχω φίλον χαρδιαχον, να πᾶ να, τον γυρίση.

#### ÐΙ.

Ο ξένος εἰς τὴν ξενιτειὰν σὰν τὸν ἀνθὸν ἀνθίζει Καὶ σὰν βασιλικὸς ἀνθεί · μ' ἀλήθεια δὲν μυρίζει.

# 52.

Ο ξένος εἰς τὴν ξενιτειὰν ώσὰν πουλὶ γυρίζει, Ώσὰν βασιλικὸς ἀνθεῖ, μ' ἀλήθεια δὲν μυρίζει. 15

Ju holen 'nen Zigenner will ich nach Arabien gehen, Mich sepen und ibn fragen dann, wie Liebe mag entstehen. "Abohl and dem King' entstehet fle, jum Nunde nieder treife fle, Und von dem Munde dann in's herz und in dem Herzen blieft fle."

46.

Bu bem Berliebten febe bich bin, um mit ihm gu fprechen Und fage Liebesworte ihm, um feinen Schmerg gu brechen.

47.

Was fang' ich mit der Kleinen an, die klein ist und stets klaget, Und sag' ich ein Seheimnis ihr, es ihrer Wutter saget?

...

Bas fang' ich mit bem herzen an? burchbohrt ift bas gequalte, Bon Pfeilen, womit es burchbohrt hat eine Jungvermählte.

49.

D liebe mich, da ich dich lieb', woll mich, da ich noch will dich, Es kommt gar bald die Zeit, wo du mich willft und ich nicht will dich.

50. (F

Berreif't ift mein Jasmin und hin meine Bopreff ins Beite, Und ich hab' feinen herzensfreund, ber ihn gurud mir leite.

51. (F.)

Der Frembling in der Fremde bluh' wie Blumen voller Schimmer, Er blube wie Bafilifum, doch buften wird er nimmer,

52. (F.)

Der Frembe in ber Frembe schweift wie's Böglein burch bie Lufte, Er blube wie Basilitum, er blubt boch ohne Dufte. 'Ανάθεμά σε ξενιτειὰ καὶ σὲ καὶ τὰ καλὰ σου! Οὐδὲ τὰ πάθη σ' ἥθελα οὐδὲ τὰ διαιτορά σου.

51. 'Αγαπημένον μου πουλί ε' ώρατον μου ίεράκι,

'Αγαπημένον μου πουλὶ ε΄ ώραῖον μου ἰεράκι, Ἡ ξενιτειὰ σὲ χαίρεται κ΄ ἐγὼ πίνω φαρμάκι;

5

Στῆς Ίγγιλτέρἡας τὰ νεοὰ ἔλαβα τὴν γραφή σου. Στὸν χόρφον μου τὴν ἔβαλα κεἶπα "χαρδιὰ δροσί σου!" —

- 3

Δεν τὸ 'μπορῶ νὰ κάμ' ἀλλοιῶς μὰ θὰ σε ζωγραφήσω, Νὰ σε βαςῶ ςὸν κύρφο μου νὰ μὴ σε λησμονήσω.

57.

Δέν ήμπορῶ νὰ κάμὶ ἀλλοιῶς μόνὶ νὰ σὲ ζωγραφήσω, Νὰ σε θωρῶ 5ὴ ζωγραφιὰ νὰ μὴ σὲ λησμονήσω.

58.

Εὶς μιὰν μεγάλην έχχλησιὰ, ἀποῦ νὰ λητουργᾶται, Θὲ νὰ σὲ γράψ, ἀγάπη μου, νὰ uὴ σὲ λησμονᾶται.

59.

Νυχτόνει, ξημερόνει, δεν είναι βολετό, Νὰ μὴν ἀναςενάξω, τὸ ἄχ! νὰ μὴν εἰπῶ.

RO

Πάντότε μ' άνας εναγμούς βιραδυάζει, ξημερόνει, Διά λόγου σ' ή χαρδοῦλα μου χλαίει καὶ δεν 'μερόνει.

61.

Όταν σε καλοθυμηθώ, ἄν ἦμ' όρθος, καθίζω, Κε ἄν ἦμ' εὶς το προσκέφαλο σὰν ψάρι λακταρίζω.

# 53. (F.)

Bluch bir, bu frembes land, fo bir, wie allen beinen Schaben, 3ch will bein leib ertragen nicht und mich an bir nicht leben.

### 54. (F.)

D bu mein liebes Bogelein, mein iconer Falt', foll burfen Die Frembe beiner freuen fich, und ich muß Gift bier ichlurfen ?

# 55. (P.)

In Engelands Gemaffern hab' ich beinen Brief empfangen, Stedt' in bie Bruft ihn und sprach: Berg, erfrisch bich jeht vom Bangen.

## 56. (P.)

Ich kann nicht anders, als daß ich dich mal' und dann dich immer In meinem Busen heg' und trag, dein zu vergessen nimmer.

#### 57.

3ch fann nicht anbers, als baß ich bich male uub bann immer Auf bein Gemalbe ichaue bin, bein zu vergeffen nimmer.

# . 58. (P.)

In einer großen Rirche wohl, in ber man lieft bie Deffe, Dill ich bich, Liebste, schreiben ein, bag man bein nie vergeffe.

### 59. (F.)

Sei's Nacht, fei's Tag, ich fann ja anders boch nicht einmal, Als baß ich tief auffeusse und flage meine Qual.

### 60. (F.)

Stete feufgen muß ich, mag es nun Racht werben ober tagen, Um beinetwillen weint mein herz und fann nicht ruhig fchlagen.

#### 61.

Steh' ich, fo muß ich fegen mich, gebent' ich bein im Sinnen, Auf, gleich bem Fifche, jude ich, bin ich im Bette brinnen.

P.

"Όταν σὲ συλλογίζωμαι, τὸ αἴμά μου παγόνει, Κ' ὁ νοῦς μου διασχορπίζεται σὰν τ' ἄχυρο ς' ἀλῶνι.

63

Κάνω καφδιὰν γιὰ τοὺς ἐχθοοὺς, καὶ λέγω· δὲν μ΄ ἐννοιάζει. Κή μανρισμένη μου κασδιὰ κλαίει κι ἀςενάζει.

...

Κάνω παρδιά γιὰ τοὺς ἐχθροὺς, λέγω· πῶς δὲν μὰ ἐννοιάζει;
Καὶ μέσα ἡ παρδοῦλα μου σὰν τὸ περὶ ςαλάζει.

2.5

Καλὰ μὲ τὸ ἐλέγανε πῶς εἶσαι τὸ τυράννιο, Κι ἄν σ' ἀγαπήσω δυνατὰ, κάνεις μὲ νάπαιθάνω.

66

Ίσως θαρρέῖς, αν μ΄ άρνηθῆς, πῶς θὲ νὰ κιτρινίσω;

Γαροφαλλάχε θα γενώ για να σε δαιμονίσω.

67

Όπού 'χ' ἀγάπην, φαίνεται, πρασινοχιτρινίζει. Χέραι, ποδάρια τ' ὀρφανό τίποτε δὲν ὀρίζει.

08.

Πουλί μ' άγαπημένο, δὲν ἀπελπίζομαι, Ὁ χόσμος εἶναι ῥόδα, χαὶ μετασμίγομαι.

69

"Εφταιξα, συμπάθησε με' δ', τ' όρίζεις, κάμε με. Ανοιξε ταις δυό σ' άγχάλαις καὶ ςη μέση βάλε με.

# 159

### 62. (F.)

Gebent' ich bein in meinem Sinn, fo ftarrt mein Blut, verfieget, Und bie Gebanten fliegen bin, wie Spreu in Tennen flieget.

# 63. (F.)

3ch mach ein herz mir auf ben Feind und fag: mich foll's nicht plagen, Doch mein betrübtes berze weint und bort nicht auf zu klagen.

# 64.

3ch fag': was fummert's mich? und mach mir auf ben Feind ein Herze, Doch innen in der Bruft, da fließt's und träuselt's wie die Kerze,

#### 65. (F.)

Sie fagten mir es wohl, welch hart Geschief von bir bebroht mich, Eurannin, liebt' ich noch so sehr bich, boch ließest bu bem

# 66. (F.)

Tob mich.

Du glaubst vielleicht, verschmähft bu mich, bleich wurd' vor Gram ich sehen ? Ich, werbe gleich ber Relf' erbluhn und bir ben Kopf verdreben!

# 67. (F.)

Ber Liebe tragt, wird falb wie Gras, gitronenfalb vor harme, Den Banben und ben Fugen fann gebieten nicht ber Urme.

#### 88

D bu mein lieber Bogel, nicht fchlagt bas nieber mich; Die Welt ift rund, fie breht fich, fo find' ich wieber bich.

#### 69

Ja ich fehlt'; Bergeihung! ftrafe, wie bu es verlangeft, mich, Deffne beine beiben Arme, Liebchen, und umfange mich!

### 70.

Ποιός είδε τέτοιομ πόλεμον να πολεμοῦν τα μάτω, Δίχως μαχαίρω και σπαθιά να γένωνται κομμάτω;

Τι νὰ τὴν κάμω τὴν καρδιὰν σὰν ἦναι πικραμμένη, Μήτε χειμῶνα χαίρεται, μήτε τὸ καλοκαῖρι.

# 72.

Δεν ήμπορῶ, δεν δύναμαι τὰ μάτια νὰ σηκώσω Καὶ τῆς χαϋμένης μου χαρδιᾶς παρηγοριά νὰ δώσω.

### 73.

Κυπαρισσάzι μ' ύψηλον, σχύψε νὰ σὲ λαλήσω. "Εχω δυο λόγια νὰ σὲ 'πῶ κάπαὶ νὰ ξεψυχήσω.

# 74. τουῶ

"Όντας περνῶ καὶ δὲν 'μπορῶ μαζί σου νὰ 'μιλήσω. Δὲν μοῦ περνοῦν οἱ λογισμοὶ, ἀν δὲν λιγοθυμήσω.

# 75.

Χελιδονάχε θὰ γενῶ, ςὰ χείλη σου νὰ κάτσω, Νὰ σὲ φιλήσω μιὰ καὶ δυὸ καὶ πάλε νὰ πετάξω.

# 76.

Χελιδονάκι θὰ γενῶ, νά ἡθῶ ςὴν κάμαρά σου, Νὰ κάμω τὴν φωλίτσαν μου εἰς τὰ προςκεφαλά σου.

#### 77

"Αν μ' ἀγαπᾶς μεσ' ςὴν καρδιὰν, δεῖξέ μου σημαδάκι, "Όταν κρατοῦμεν ςὸν χορὸν, σφίγξε μου τὸ χεράκι.

# 78.

ΤΙ μὲ κυττῷς καὶ κούβεσαι σὰν τὴν όχιὰν τὸ βάττο, Έγ' ἥμουν, ὅπου σοῦ 'φερνα τοὺς κόρφους ἀνωκάτω.

#### 79

Καρδιά μ΄ απαρηγόρητη παρηγορήσ' ατή σου, Κ' άλλαις πολλαίς τὸ πάθανε, δεν είσαι μοναχή σου.

### 161

## 70. (F.).

Wer hat je folden Kampf gefehn, in bem bie Augen ftreiren, Und fchwere Bunben ohne Dold und Schwerbter und bereiten?

### 71. (F.)

Das fang' ich mit bem Bergen an, bas ift in tiefem Aummer, Es freuet fich im Winter nicht und nicht im fefonen Commer.

### 72.

3ch fann es nicht, vermag es nicht, bie Augen zu erheben, Und meiner tiefbetrübten Bruft ein weuig Troft zu geben.

# 73. (F.)

hohe Inpresse neige bich und laß mich ju bir fprechen, 3mei Wortlein will ich sagen bir, bann mag mein Auge brechen.

# 74. (F.)

Sobald ich bich nicht fprechen fann, wenn ich vorüber walle, So läßt mich der Gebaufe nicht, bis ich in Ohnmacht falle.

# 75. (F.) Bar' ich 'ne Schwalb' und fonnt' ich mich auf beinen Lippen

wiegen, Dich fuffen ein und's aubre Mal und bann von bannen fliegen.

### 76. (F.)

Bar' ich 'ne Schwalbe, bag ich ein in beine Rammer floge, Daß ich auf beinem Pfuble ba mein Reft mir machen moge.

### 77. (B.)

Wenn du mich herzlich liebft, fo follft bu mir ein Beichen zeigen, Und follft mir bruden meine Sand, halten wir uns im Reigen.

# 78.

Bas flichest du, da du mich fiehst, wie in's Gesträuch die Natter, Bor wem? gefaßt in beine Brust oben und unten hat er.

# 79.

D trofte felber bich mein Berg, troftlos und ohne Boffen, Gar Biele andre, nicht nur bich, hat folches Leib betroffen.

80.

Τὰ μάτια ο' δποιος τὰ ἰδῆ καὶ δέν ἀναςενάξη, 'Αςροπελέκι καὶ φωτιὰ νὰ πέση νὰ τὸν κάψη.

81.

Συλλογισμένος περπατῶ κι ἀτὸς μου τὸ θαυμόζω, Πῶς δὲν ὑαγίζουν τὰ βουνὰ δταν ἀναςενάζω.

82.

Μ' ετρελλανες · να τρελλαθής! Μοίρα να μή γνωρίσης! Και τα προικιά, ποῦ πολεμείς, ἔρημα να τ' ἀφήσης!

83.

Ποιὸς είναι σιδερόχαρδος νὰ σοῦ βαςῷ τὸμ πόνον, Νά βλέπη τὸ χορμάχι σου ςὸν μῆνα καὶ ςὸν χρόνον.

84.

Νὰ είχα τὰ δυὸ τὰ χέρια μου χλειδιὰ μαλαγματένια, Νἄνοιγα τὴν καρδοῦλά σου, ποῦ κλείσθη δὶ ἐμένα.

85

Τὰ μάτια σου μοῦ ῥίξανε σαίτταις ἀσημένιαις, Κεὶς τὴν χαρδιὰν ἐμβήχανε ἐ ἐβγῆχαν ματωμέναις.

36

Ερωτα, ταίς σαίταις σου να ταίς μαλαματώσης, Γιατι δεν ἄφηκες καρδιάν να μὴ τήνε λαβώσης.

87

Τὸ Μ, τοῦ Α καὶ τοῦ Ρ καὶ δυὸ ψηφιὰ ἀκόμα, Μ' ἐκάμανε τὸν δρφανὸ νὰ κοίτωμαι ςὸ ςρῶμα.

88,

Έσύ 'σαι ή αιτία που μέλλω να χαθώ, Και τον έπάνω κόσμον να τον θςερηθώ.

### 80. (F.)

Wer beine Augen fieht und fich ber Seufzer fann erwehren, Den treff' ber Blig und Feuer fall herab, ihn gu verzehren.

#### 81.

3ch geh und wundere mich felbst, versenket in Gedanken, Warum die Berge, wenn ich stöhn', nicht wanten und nicht schwanken.

# 82. ethört

Haft mich bethört; werd' du bethört; erfahr' fein eh'lich Glude, Die Aussteuer, die du dir machft, die laß verwais't zurücke!

## 83. (F.)

Wer hat folch eifernes Gemuth, baß er die Bein ertruge, Daß monatlich und jahrlich bich zu ichauen ihm genuge.

# 84. (F.)

D daß zwei gold'ne Schluffel boch nur waren meine Sande, Daß Eingang ich zu beiner Bruft, ber mir verschloffnen, fande.

# 85. (F.)

Es schoffen beine Augen mich mit Silberpfeilen muthig, Die drangen in bas berg mir ein und aus bem Bergen blutig.

### 86. (F.)

Bergolben mußtest bu fie wohl, o Eros, beine Pfeile, Da es ja nirgend gibt ein Gerg, bag ihnen je enteile.

#### 87

Ein M, ein A, ein R, bagu mußt bu zwei Zeichen fügen, Die machen, baß ich, armes Rind, muß auf bem Lager liegen.

# 88.

Du nur bift Schuld bran einzig, baß ich zu Grunde geh', lind baß ich ferner nicht mehr bie Welt hier oben feh'.

Μιὰ μαύρη πέτρα τοῦ γιαλοῦ νὰ βάλλω προςκε φάλι,

Γιατί δέν φταίει το χορμί, μόν φταίει το χεφάλι.

91.

"Εβγα ςὸ παραθύρι, νὰ ίδῆς τὸν οὐρανὸν, Πῶς παίζει τὸ φεγγάρι μὲ τὸν αὐγερινόν.

Αγάπη μου δεν ήσουνε κέγω θε να σε κάνω, Τζιτζέκι βαρακληδικό ς αὐτί μου νὰ σὲ βάνω.

Καρδιά μου παραπονερά ποιός σοῦ παραπονάται, Ποιός τὰ λέγει τὰ γόῖα σου καὶ ποῖος τὰ δηγᾶται;

Είσαι ως μια βασίλισσα κι ολον τον κόσμ' όρίζεις, Κάν θέλεις, πέρνεις τζή ψυχαίς, κάν θέλεις, τζή χαρίζεις.

Τέσσερα φύλλα 'χ' ή χαρδιά: τὰ δυὸ τὰ 'χεις παρμένα. Καὶ τάλλα δυὸ μὲ τ' ἄφησες χαμμένα μαραμμένα. 95

'Αλλοί! δέν με λυπάσαι, δέν με σπλαχνίζεσαι, Έγω είμαι ν' απαιθάνω και σύ σολίζεσαι.

96

Μία φορά ήμουν άγγελος, τῶρ' ἀγγελίζουν άλλοι, Στην βούσιν, ποῦ 'πινα νερό, τῶρα τὸ πίνουν ἄλλοι.

Απεφάσισα τὰ μαύρα νὰ φορῶ παντοτεινά, Καὶ νὰ κλαίω μέρα νύκτα την δικήν σ' σπονιώ.

### 89. (F.)

Den schwarzen Stein vom Stranbe nehm' ich unter's haupt jum Bfuble,

Daß es nicht mein unschuld'ger Leib, bas fculb'ge haupt nur fuble.

### 90. -(F.)

D gehe bu an's Fenfter, ichau nach bem himmel fern, Sieh wie ber Mond liebkofend icherzt mit bem Morgenftern.

### 91. (P.)

Bis jest warft bu mein Liebden nicht, jest hab' ich bich erforen, halt' bich ber goldnen Blume gleich, bie ich trag' an ben Ohren. 92. (P.)

Wer wird, mein jammervolles herz, Mitleib mit bir empfinden, Und wer wird flagen beinen Schmerz und wer wird ihn verfünden ?

# 93. (P.)

Du bift wie eine Ronigin, bas gange Beltall lenfend, Rach Luft bie Seelen tobtend hier und jenen Freiheit ichenfenb.

# 94. (F.)

Bier Blatter hat bas berg, bavon haft bu mir gwei genommen, Die aubern gwei gelaffen mir, verborret und verfommen.

### 95. (F.)

O weh, du fuhlft fein Gramen, Mitleid nicht brudet bich, Ich bin bem Tobe nahe, bu pupeft und ichmudeft bich.

#### 96.

Einft war ich gludlich, Engeln gleich, jest find jo gludlich Andre, Am Quell, wo ich einst Waffer trant, ba trinfen jeso Andre.

# 97.

3ch hab mir jeht vorgenommen, stete zu tragen schwarze Tracht, Und weil du fein Mitleib fühlest, stete zu flagen Tag und Nacht.

### 166

#### .

Η μαυρισμένη μου χαρδιά πολύ παραπονείται, Τι έχαμα τοῦ φίλου της και δέν τὴν λεημονείται;

#### oo

Αγάπη θέλει φρόνησιν, θέλει ταπεινοσύνην, Θέλει λαγού πεοπατησιάν, άετου γλιγωροσύνην.

#### 100

Μηγάρις έγεννήθηκα ςὰ φίδια καὶ φοβᾶσαι; Κέμένα μάννα μὶ ἕκαμε σκύλλα, δὲν μὲ λυπᾶσαι.

## 101.

'Απ' άγαπῷ 'ναι γνωριχὸς ἀπ' τήμ πεοπατηξιάν του, 'Εμπρὸς κι όπίσω του τηρῷ να ἰδῆ τὴν 'πιθυμιάν του.

# 108.

"Όσ' ἄςρα 'ναι ςὸν ούρανὸν, τόσα σπαθιά, χυρά μου, 'Ανίσως χαὶ δὲν σ' άγαπῶ νὰ ἔμβουν στὴν χαρδιά μου.

#### 103.

Θεώρησα ψηλά βουνά ε΄ ἀνέβηκα και εἶπα, Τομ πόνον τῆς καρδοῦλας μου ε΄ όλοι μ' έλυπηθῆκα.

# 104.

Σὰν ή φωτιά τοῦ πιπεριοῦ μέκαψε τὸ φιλί σου, Κό νοῦς μου τὰ βουνὰ κρατεί γιὰ πικομή δική σου.

#### 105.

Ήθελα νὰ εἰμαι ςὰ βουτὰ μ΄ άλάφια νὰ χοιμοῦμαι, Καὶ τὸ διχό σου τὸ χορμὶ νὰ μὴ τὸ συλλογιοῦμαι.

#### 106

'Ω πολ' άγαπημένη μου, τὸ μποῖ σοὖναι σελβίνι, Καὶ τὸ ῥοζοναμέντο σου μέλι μὲ ζάχχας εἶναι.

## 98. (F.)

Mein bufteres, betrubtes berg, flagt forgend voller Schmerzen, Bas ich bem Freunde that, baß er nicht Mitleib hegt im Bergen.

### 99. (F.)

Die Liebe will Ergebenheit, fie will Berftanbes Belle, Gie will bes Safen leichten Lauf, fo wie bes Ablerd Schnelle.

#### 100.

Barb unter Schlangen ich erzeugt, daß du mich scheuft, mich Armen ? Auch mich gebar ein Weib undbu, Hündin, fühlft fein Erbarmen.

# 101. (B.)

Es wirb ber, welcher ift verliebt, erfannt icon an bem Bange, Er ichauet vor, er ichaut jurud, ju feben fein Berlangen.

# 10 (F.)

So viele Stern' am himmel ftehn, baß fo viel Doldy', o leben! Das Berg mir treffen, bin ich nicht in Liebe bir ergeben.

# 103. (F.)

3ch fabe bobe Berge ftebn, bestieg fie und bort fagte 3ch meines herzens Leiben an und Alles mich beklagte.

# 104. (F.)

Es brenuet also mich bein Ruß, wie Pfeffer's Feuer brennet Und bu bist Schuld, bag burch's Gebirg mein Geist wild fcweifend rennet.

# 105. (F.)

3ch wollt', bag auf ben Bergen ich mit hirschen liegen möchte, Damit ich bort an beinen Leib, ach, nimmermehr gebachte.

# 106. (P.)

Du Bielgeliebte mein, bein Buche er gleichet ben Bopreffen, Guß ift bein Wort, wie honig fuß mit Buder ift zu effen.

#### 168

#### 107

Σύντας βάνης τἄσποο φέσι — καὶ τὴ φούντα τὴ χουσή, Τομί ὁ δρανὸς νὰ πέση — μὲ τὰ ἄςοα του μαζῆ.

Θὰ πάφω χάμπον χαι βοινιὰ, τ' ἀγρίμια νὰ 'φωτήσω, Μήνα μ' εὐφοῦν τὸ ἰατριχόν γιὰ να σε λησμονήσω. Κ΄ ὁ χάμπος τι θὰ με εἰπεῖ; φύγ' ὅτι σε λυποῦμαι, Καὶ τόσον μ' ἐφαρμάχωσες ποῦ δὲν μεταςολιοῦμαι.

#### 109.

'Ως και στήν γην όπ' έφτυσα καύτη δέν μοῦ τὸ δέχθη, Μ' είπε πῶς μ' έφαρμάκωσες ἀπ' τὸ πολύ τὸ πάθι!

110.
Μὴν ἀγαπήσης ἄνθοωπον δίχως νὰ σ΄ ἀγαπήση,
Κάν δὲν ἰδῆς τὰ μάτια του νὰ τρέχουν σὰν τὴ βρύση.

# 111%

Έχλείδωσ ή χαρδοῦλά μου σὰν τῶν Χανιῶν ἡ πόρτα, Καὶ δὲν ἀνοίγει, δὲν γελῷ, χαθῶς ἐγελα πρῶτα.

## 112.

Κάλλιον νὰ ἰδῶ τὸ αἶμά μου ςὴν γῆν νὰ κάμη βούσι, Ηαρὰ νὰ ἰδῶ, τὴν ἀγαπῶ, ἄλλος νὰ τὴν φιλήση.

# 113.

Κάλλιο να ίδῶ τὸ αἰμά μου την γην να κάν άλῶνι, Παρὰ να ίδῶ, την ἀγαπῶ, ἄλλος να μην μαλώνη.

# 114.

Ποτὲ νὰ μὴν εἰπῆ ἄνθοωπος, ἡ ἀγάπη πῶς παλαιόνει. "Όταν νὰ σμίξουνε τὰ δυὸ, σὰν τὴ φωτιὰ φουντόνει.

#### 11.5

'Απόψ' είδα ςδν ΰπνον μου πῶς μιὂκλευαν μιὰν κοῖπα, Γεμάτη τὸ βασιλικό καὶ τὴν ἀγάπη ποὖχα.

Sepft bu auf bie weiße Duge mit ber golbnen Trobbel brau, So erbebt bes Sinnnele Stube, wauft mit allen Sternen bran.

## 108. (F.)

Da ftreif' ich burch Gebirg und Feld, die wilden Thier' ju fragen, Ob fie nicht, ju vergessen bich, mir fonnen 'u Mittel sagen. Das Feld, was sagt mir's brauf? D flieb! ba ich mit bir auch leibe, Du hast vergistet mich, daß ich nicht frisch und neu mich kleibe.

#### 109. (F.)

Als auf bie Erb' ich ausgespien, hat fie's nicht angenommen, Sie fprach: bu haft vergiftet mich burch beinen großen Rummer.

# 110 (F.)

Nie lieb bu einen Mann, wofern bu ihn nach bir fich fehnen Richt fiehft und feine Angen nicht fiehft laufen wie Fontanen.

# 111. (P.)

Berichloffen ift mein armes herz, wie's Thor Chania's verichloffen, Richt öffnet fich's und freut fichnicht, wie's Areube fonft genoffen.

#### 112, (B.)

Eh feben, daß der Quelle gleich mein Blut foll fließen muffen, Als feben, daß ein Anderer thut je meine Liebste fuffen.

#### 113. (B.)

Eh will ich sehen, bag mein Blut rings fließe auf bie Erbe, Als feben, bag von Ginem je mein Lieb gescholten werbe.

# 114.

Daß Liebe jemals altere, bas follte Riemand fagen, Finbet bas Paar fich wieber uur, wird fie gur Flanum' ansichlagen.

#### 115

heut Racht hab' ich im Eraume gesehn, wie mir gestohlen Diebe 'Ren Becher voll Basilifum und's Mabden, bas ich liebe.

Βασιλικός εήν γειτονιά και 'μείς τήν 'πιθυμουμε, Κ' ἔρχοντ' ἀπ' ἄλλη γειτονιά και την κορφολογούνε.

#### 117

Αυτά τὰ μαῦρα, ποῦ φορεῖς, δὲν τὰ φορεῖς γιὰ λύπη, Μών τὰ φορεῖς γιὰ ἐμμορφιὰ καὶ γιὰ τὸ ταραφλῆκι.

## 118.

Στά παραθύρια τὰ ψηλὰ κρεμόνται δυὸ λεμόνια, Τονα μου σφάζει στὴν καρδιά καὶ τἄλλο τὸ πλεμμόνια.

#### 119

Πάλι τά μαὖοα φόρεσες, πάλ' έμμορφιαῖς γυρεύεις, Πάλι τὸν Τοῦρχον ἀγαπᾶς καὶ τὸν 'Ρωμαιὸν δέν θέλεις.

# 120.

Τοῦ πανδρευμένου δὸς φιλή τ' ἀπάνδρευτου μιὰ πέτρα,

Νά πάρη και την έντροπη να πα να νοη γυναίκα.

#### 121.

Ποῦ πάρει χίλια πήρπυρα καὶ κακουδιὰ γυναίκα, Τὰ χίλια πᾶν ς' ἀνάθεμα κ' ή κακουδιὰ 'πομένει.

#### 188,

Έγ' ἀγαπῶ σε, μὰ τὸ ναὶς! ὁ Κύριος τὸ κατέχει. Εκεῖνος ἀποῦ συνεφιῷ κ' ἀποβροντῷ καὶ βρέχει.

#### 183.

"Εχεις δυὸ μάτια γαλανά σὰν τ' οὺρανοῦ τὸ ῥέγγι, 'Ωσὰν ή πούλια τήν αυγήν, τὸ 'να καὶ τ' ἄλλο φέγγει.

#### 124

Το άηδονάκι, ποῦ 'λειπε κ' ήτον ξενιτευμένον, 'Ηρθε τον ήχον νὰ εἰπῆ, ποῦ ήτον μαθεμένον.

Bafilifum, bas wir begehrt, fant fich in unfrer Raben, Da famen anbre Rachbarn ber, um es fich abzumaben.

#### 117.

Die fchwarzen Rleiber, bie bu trägft, bie trägft bu nicht vor Leibe, Die trägft bu nur ber Schönheit halb und weil fie gut bir fleiben.

# 118.

Uch zwei Zitronen werben bier am Fenfter boch gefunden. Die macht in meinem Bergen mir, Die in ber Leber Wunden.

#### 119.

Doch tragft bu Schwarz, um fo bich hoch mit beinem Reig au bruffen.

Doch zeigft bem Eurfen Liebe bu und haft verschmaht ben Chriften.

### 120. (B.)

Bieb bem Bermahlten einen Ruß, 'nen Stein bem Unvermablten,

Auf baß ihn Schand' ergreifen muß und er 'ne Gattin mable.

# 121. (B.)

Benn Ciner taufend Gulben nimmt, bazu ein haßlich Beibebilb, Die Taufend gehn zum Teufel hin, die Säßliche fie bleibt ihm.

# 122. (P.)

Ich liebe bich bei Gott; ber herr fennt meines herzens Regen, Der, welcher bunfle Wolfen macht unb Donner gibt unb Regen.

# 123. (F.)

Du haftzwei Augen hell und flar, blaugleich bes himmele Rleibe, Wie bie Blejaden in der Früh' erglanzen alle beibe.

# 124. (F.)

Die Rachtigall, bie ferne ging in's frembe Land, fehrt wieber. Und finget jebo wieberum bie altgewöhnten Lieber.

Κοπέλαις πιάς' είς του χορου, 'πετ' ένα τραγουδάκι, 'Παινέσετε του λυοιςήν, ποῦ 'ναι παλληκασάκι.

# 126.

Τὰ μάτια τῆς μαργιύλισσας δὲν εἶν' τόσον μεγάλα, Μόνον μικρά καὶ νόςιμα, μελι μαζι μὲ γάλα.

#### 127.

Στό παραθύο όπ' είσαι σύ, γαρουφαλιά δέμ πρέπει, Γιατ' είσαι το γαρούφαλον κ' δπ' έχει ματί, ας βλέπει.

#### 128.

Παραχαλώ σε, μάτια μου, παραχαλιάν μεγάλην, 'Απάνω 5ην άγάπην μας μήμ πῷς νὰ κάμης ἄλλην.

#### 129

'Αναςενάζω· βγαίν' ἀχνὸς καὶ μέσα βράζ' ὁ πόνος, Καὶ δποιος μᾶς ξεχώρισε, νὰ μὴ τὸν εὕς' ὁ χρόνος!

# 130.

Καλλίτερον ό ἄνθρωπος νὰ ἦτον κούα πέτρα, Παρὰ ὅπ' ἔχει αἴσθησιν καὶ φούνησιν καὶ μέτρα.

#### 131

Εὰς τό τραπέζι τῆς ζωῆς τὸ πεῖκί μου πρὶν ςράσω, Σ Ενα ποτῆρι Ἱελησα τὸ χέρι μου ν΄ ἀπλώσω Ἡ Μοΐρα μοῦ τὸ Ἰπρόσφερε κ' αὐτὸ φαρμακευμένο, Στὰ χείλη μου τὸ ἦγγιζα κ' ἀπὸ σπασμοὺς Ἰπαιθαίνω.

#### 138

Θέλω νὰ γένω χουσοχός νὰ φθιάνω δακτυλίδια, Νὰ πεοπατῶ, νὰ τὰ πουλῶ διὰ μάτια καὶ διὰ φούδια

# 133.

Μ΄ εφίλησες κ΄ ἀὐμώς ησα, φίλει με γιὰ νὰ γιὰνω, Και πάλι μεταφίλει με, μὴμ πέσω κ' απαιθάνω.

#### 125. (F.)

Ihr Mägblein kommt zum Neihentanz und fingt babei zur Feier Des wackern Burschen uns ein Lieb, ber spielet auf ber Leier.

#### 126. (F.)

hier biefe Bauberin, fie hat nicht etwa große Augen, Rur flein, boch reizenb fuß, wie Milch mit honig einzusangen.

# 127. (F.)

Um Fenfter, wo bu ftehft, ba braucht bie Relfe nicht zu ftehen, Du bift bie Relfe ja; bas kann, wer Augen hat, ja fehen.

#### 128. (F.)

Mit großer Bitte will ich bich, mein Augenlicht, auflehen, Daß bu nach unserer Liebe nicht bie zweite willst eingehen.

# 129.

Ich feufze und ber hauch fteigt auf und innnen focht bas Leiben. Kand' ihn bas funft'ge Jahr nicht mehr, ber uns gebracht jum Scheiben!

### 130.

Ach, besser war es, daß der Mensch dem Felsen glich an Kühle, Als daß Berstand ihm und Bernunst ihm wurden und Gefühle.

#### 131.

Ch' ich den Teppich auf den Tisch des Lebens wollte beden, Wollt' ich noch meine Hände aus nach einem Becher streden. Das Schidsal reichte mir ihn dar, doch auch er war vergistet. Ich sehr ibn au, ich sterb vor Schmerz, den er mir angestister.

#### 132. (F.)

Will Golbschmidt werben, goldne Ring' zu schmieben und bann laufen

Umher, um fie für Augen bann und Brauen zu verkaufen.

# 133. (F.)

Du füßtest mich, ba ward ich frant, jest mußt bu mich schon füssen Bur Beilung und bann noch ein Mal, soll ich nicht fterbenntuffen

Bur Dettung und Dann noch ein Wal, jou ich nicht ferbenniuffen .

Στρέψε τὰ μάτια τὰ γλυκὰ καὶ λυγογυρισμένα, Ποῦ κάνουν τὰ πικρὰ γλυκὰ καὶ ἄγρια 'μερωμένα.

#### 135.

Δεν είσαι, σύ ποῦ μ΄ Ελεγες, ἀν δεν μ΄ ίδης, παιθαίνεις; Τῶρα με βλέπεις κ΄ ἀπερνῶ και δεν μοῦ συντυχαίνεις.

#### 136.

Μαῦρα μάτια καὶ μεγάλα, Ζυμωμένα μὲ τὸ γάλα.

# 137

Λιγνό χυπαρισσάχι μου με χύχχινο κοριτάτο, Ποΐος θελει να χοιμηθή τον ίσχιον σ' άποκάτω;

#### 138.

Λιγνὸ χυπαοισσάκι μου μὲ χόχχινο χορφάτο, Ποιὸς θέλει, νὰ μὴ χοιμηθῆ ςὸν ἴσχιον σ' ἀποχάτω;

#### 139

Τὰ γελια μὲ τὰ ×λάμματα, ή χαοὰ με τὴμ ποίκαν, Εἰς μίαν ὥραν σπάοθηκαν, μαζι ἐγεννηθῆκαν.

#### 140.

Είπαν τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς "καρδιᾶ, γιατ΄ ἔχεις λύπη;" — "Είσθε τυφλά; δὲν βλέπετε, ὁ φίλος σας πῶς λείπει."

#### 141

Σύρε, Ιατρέ μου, σπήτί σου, πάρε τὰ ὶατρικά σου. Τὰ πάθ' ὁπὤχω στὴν καρδιὰν, δὲν γράφουν τὰ χαρτιά σου.

Δέν είν' μαχαιοοβαοετιά με άλοιφήν νά λάνη: Τοῦτ' είναι πάθι στήν χαρδιάν, όποῦ θά με ζουολάνει.

# 134. (F.)

Wend' beine Augen, lieb und fuß, Die flinf fich brehn und fchnelle, Die alles Bittre machen fuß und Wilbes milb jur Stelle.

# 135. (F.)

Bift bu es nicht, die sprach: bein Herz, fah's mich nicht, mußte brechen ?

Jest fiehft bu mich, ich geh vorbei, bu willft nicht mit mir fprechen.

# 136. (F.)

Schwarze Augen und recht große, Eingetaucht in Milch als Sauce.

# 137. (P.)

D mein Ihpresichen, hoch und ichlant, mit beinem haupt, bem rothen,

Wem wird, barinnen auszuruhn, bein Schatten angeboten ?

D mein Byprefichen, hoch und fchlant, mit beinem Saupt bem rothen,

Ber wollte nicht im Schatten ruhn, ben bu fo fuhl geboten?

# 139. (F.) Das Lachen fammt ben Thranen all, und bie Luft fammt

bem Leibe, Sie find in einer Stund' erzeugt, jugleich geboren beibe.

# 140. (F.)

Bum herzen fprach bas Augenpaar: "welch Leiben benn erfagt bich ?" -

"Bift bu benn blind? fiehft bu benn nicht, bein fußer Freund perlaft bich." -

# 141. (F.)

Geh, Argt, geh heim und nimm mit dir die Argenein von hinnen, Bon meinem Herzweh steht fein Wort in deinen Büchern drinnen. Rein Dolchflich ist's, deß Heilung wohl durch Salben könnt' gelingen,

3m Bergen ftedt bies Leib, bas mich jum Rafen möchte bringen.

#### 142

Μιχοήν, μιχοήν ο΄ άγάπησα, μεγάλην δέν ο΄ έπῆρα, Όμως θὰ ἔρθ' ἕνας καιρὸς και θὰ σὲ πάρω χήρα.

# 143.

'Αλλοιμονον! τὰ πάθη μου χανεὶς νὰ μὴν τὰ πάθη! Οὐδὲ χαράβι ςὸν γιαλὸν, οὐδὲ πουλὶ στὰ δάση.

#### 11.

Τι σοῦ εἰπα καὶ μοῦ τό 'ραψες τὸ τόμα σου μὲ σι'ρμα,

Θέλω να πᾶ να χρεμισθῶ χ΄ έχε το σύ, το χρίμα.

#### 145

Μαυριδερή μου σ΄ εἴπανε, νὰ μή σοῦ κακοφάνη; Μαῦρο εἶν' καὶ τὸ γαρύφαλο, πουλιέται μὲ τὸ δράμι.

#### 146

'Ω πολύ άγαπημένη μου, 'ψηλθ δένδυου κλωνάοι, Ποιός ἔχει νοῦν νὰ σοῦ 'μιλῆ και νὰ σοῦ ὁοζονάοη;

#### 147

Έγοοίκουνα τὰ χάλλη σου, κἴλθα νὰ τὰ ξανοίξω. Κὰλ δὲν μοῦ δίδ ὁ νοῦς μοῦ πλεὸν νὰ φεύγω νὰ τ΄ ὰφήσω.

# 148.

Βασιλικός πλατύφυλλος μὲ τὰ σαράντα φύλλα, Σαράντα σ' ἀγαπήσανε καὶ πάλι 'γοὸ σὲ 'πῆρα.

# 149.

'Απάνδρευτος σὰν πανδρευθή, δέμ πρέπει νὰ χορεύη, Μόνον σακὶ στὸν ῶμόν του κριθάρι νὰ γυρεύη.

# 150.

Έπήραμεν τήμ περδικα τήμ πενταπλουμισμενην, Κι ἀφήπαμεν τή γειτονιά σάν χώραν κρεσευμενην.

#### 142. (F.)

Als Rleine, Rleine liebt' ich bich, groß warbft bu nicht bie Meine, Duwirft's nocheinft, wenn ich vor bir, ber Bittwe bann erfcheine.

### 143. (F.)

Beh! bağ boch teiner folches Leib, wie ich, je leiben mußte! Der Bogel im Gebuiche nicht, bas Schiff nicht an ber Rufte,

#### 1.4

Dağ bu mit Draht mir beinen Mund vernaht, mas that ich fagen ?

Aufhängen werb' ich mich, bu mußt bavon bie Schulb bann tragen.

#### 145.

Sie haben bich mir fchwarg genannt; bift bofe brob, flein Fantchen ?

Es find ja fchwarz bie Relfen auch, man fauft fie boch nach Quentchen.

# 146. (P.)

Du Zweig von einem hoben Banm, geliebt von einem Jeben, Wer bleibt bei Ginnen, bag er fann fprechen mit bir und reben.

# 147. (P.)

Behört hait' ich von beinem Reig, ich fam ihn felbft zu feben, Und jest lagt mich mein Sinn nicht mehr entfliehn und von bir geben.

#### 148.

Breitblattriges Bafilifum mit vierzig Blattern, wiefen Dir vierzig Liebe fcon: ich nahm bich boch nach alle biefen.

#### 149. (B.)

Wenn fich ber Junggefell vermählt, fo barf er nicht mehr tangen, Rein, Gerfte muß er fuchen bann auf feiner Schulter 'n Rangen.

# 150. (B.)

Das funffach bunte Rebhuhn fort entfuhrten wir, bas Mabchen, Die Rachbarichaft verließen wir wie ein verheertes Stabtchen.

Το κυπαρίσσι 'ρέγομαι το μυρισμένο ξύρο, 'Αποῦ σου μοιάζει, μάτια μου, 5ο μάκοος καὶ το ψῆρο.

#### 1.52.

Το κυπαρίσσε το λιανό αέρας το ζευλώνει, Τήν κοπελιάν την άγριάν ο νεός την ημερώνει.

#### 153.

Χίλια ,,καλώς εκόπιασες" τοῦ ξένου στο χωριό μας. Κ' ήμετς τον καμαρώνομεν σάν ήτον ίδικό μας.

# 154.

Έγω 'μαι τ' άξοαπῆς παιδι καὶ τζη βοοντῆς άγόνι, Καὶ θελω, εράφτω καὶ βοοντῶ καὶ θελω, ῥίκτω χιόνι.

#### 155.

Πόσον γλυκύς ό θάνατος όποιον γεννά το βόλι, Τον θάνατον ζομ πόλεμον θοίαμβον λέγουν όλοι.

# 156,

'Ανάθεμα τι ἄν δὲμ πονῶ, τι ἄν δὲν ἀναξενάζω, Κι ἀν δὲν μὶ ἔπαιο [ό]πόνος σου ταὶ βγαίνω ταὶ φωνάζω.

# 157.

Σ' ἔνα χιαγκῆνι χαίγομαι σὲ μιὰ φωτιὰ μεγάλη, Πάρτε νεοὸ καὶ σβύςε με, νὰ μὴν ἀνάφτουν ἄλλοι.

### 158.

Εχεις τα σπίτια τα 'ψηλά, έχεις και τὸν ἀέρα. Και έχεις και τὸν ἥλιον πριχοῦ χαράξ ἡ 'μέρα.

# 159.

Κόρη ερογγυλοπρόσωπη, παιχνίδι τῶν 'Αγγείων, Έσθ ἦσ ἡ κορώνα τους τῶν ἀλλονῶν κοπείων.

#### 151. (B.)

3ch habe bie Bopreffe gern, ben Baum, ben buftereichen, Weil er an Bob' und Schlantheit bir, Geliebte, zu vergleichen.

#### 152. (P.)

's wird die Jopresse, hoch und schlauf, gebogen von dem Winde; 's bringt Zähmung bei ber junge Mann ber Maib, bem wilden Kinde.

#### 153. (P.)

Der Frembe bort "taufend Willfomm!" reift bier burch unfer Laub er,

Und wir beherbergen ihn fo, ale fei es ein Bermanbter.

### 154 (P.) Find hes

3ch bin bes hellen Blipes Rint, bes Donners Cohn, fo munter, Rach Luft balb blip' und bonnre ich, balb werf' ich Schnee herunter.

# 155.

Wie ift boch gar fo fuß ber Tob, burch eine Rugel fallen, Da Tob im Rampfe heißt Triumph ja bei ben Menfchen allen.

# 156.

Ereff' Slud mich, wenn ich Schmers nicht fuhl'; wenn ich nicht feufs' und brenne Bor Leib, bas mich erfaßt um bich, und schreiend lauf und renne,

#### 157

In einer Brunft entbrenne ich, in einer großen Flamme. Rehmt Baffer, lofcht, bag nicht ein Brand für Andre noch brand flamme.

# 158.

Du haft ein hohes, schones Saus, haft freie Luft ba brinnen, Und haft bie Sonne auch bagu, noch vor bes Tage Beginnen.

#### 159.

Der Engel Spielgenoß, o Maib, mit rundem Angefichte, Du ftrabift vor allen Mägbelein ale Rron' im hellften Lichte.

# 180

## 160

Έλα, ποὺ νὰ μὴν ἔρθης! τρεῖς ὥραις καρτερῶ, Τὸ ἔρμο παραπόρτι ἀφίνω ἀνοικτό.

# 161

Τοιγάς ς γιὰ ένα γεμενὶ ποιχ΄ έχατὸ παράδες; Έγοὸ σ΄ τὸ πέρνοι μάτια μου νὰ λείψουν οἱ καυγάδες.

#### 162.

Κίνησα έψες τὸ βράδυ, κέπιασε ψιλή βροχή. Τον θεόμ παρακαλούσα, νὰ σε εύρω μοναχή.

#### 163

Όταν 'πῶ τὸ ὄνομά σου, δὲν ἡξεύρω διὰ τί, Κόπτονται τὰ ἥπατά μου, τὸ χορμὰ ἀδινατεῖ.

#### 164

"Αν ήτον τούπος κι' αν ήμπορούσα, Μέσ' στην καρδιά μου να σὲ βαςούσα!

#### 165.

"Αν ήτον τρόπος, χρυσό πουλί μου, Νὰ σὲ βαςοῦσα μέσ' ςὴμ ψυχή μου!

#### 166.

Τὰ μάται μου τῆς ὄρφανης να εἶχε μου τὰ γυρέψης, Έβγαλα καὶ σου τἄδιδα, γιὰ τὰ μὴν ταξιδέψης.

# 167.

Μίλα μου μερντανόχειλη καὶ μή μοῦ χάμης νάζι, Γιατ' ο θεός την εμμορφιά σὰν ἄνθη την τεινάζει.

# 168.

Τί σοῦ είπα καὶ μὲ χόλιασες λαμπάδα μου γραμμένη; Γιάνα φιλὶ ποῦ μοῦδωσες καὶ ζέκεις πικραμμένη.

# 169.

Δεν 'μπορώ νὰ καταλάβοι τίνος ἦν' ή ἀφορμή, Κοιὸς μου σ' ἔβαλε ξὰ λόγια πλουμισμένο μου κορμί.

Komm (bag bu nimme rfameft!) brei Stunden icon wart' ich, Das arme Rebenpförtlein lag offen ich fur bicb.

151

hundert Bara's nur foftet es, um folches Tuches willen? 3ch fauf' es bir, mein Augenlicht, um unfern 3wift gu ftillen.

162

Beftern Abend macht' ich auf mich und es regnete gar fein, Und ich flehte zu bem Sochsten, bag ich trafe bich allein.

163.

Wenn ich beinen Ramen nenne, - bin mir feines Grunbs bewußt,

Bit mein Beib ber Ohnmacht nabe und gerfleischt ift meine Bruft.

164.

Ließ es fich machen auf einem Bege, Daß ich im Bergen trag bich und bege.

165.

Benn's möglich ware, Boglein von Golb, bich Mitten im Bergen tragen bann wollt ich.

100.

3ch armes Rind! ach hatt'ft bu bir mein Ange holen wollen, 3ch hatt's gegeben bir, bag bu nicht hatteft reifen follen.

100

D fprich, Rorallenlippige, und woll nicht fprobe feben, Denn es laft Gott ber Schonheit Reigber Bluthe gleich vergeben.

168.

Bas, bu bemalte Rerze mein, fagt' ich, baß bu mir grolleft? Daß bu ein Rußlein gabeft mir und nun ba ftehft und fcmolleft?

169.

Rein, ich kann es nicht begreifen, keinen Anlaß ober Grund, Wer bir gegen mich gesprochen, bu mein Leib, so lieb und bunt.

#### 170

'Από τὰ μπεντένια πέφτω, πέφτω γιὰ νὰ σχοτωθώ, Κή αγάπη μου φωνάζει ,,πιάςε του, για του θεό!" 171

Το βλέπω, το γνωρίζω, δέν είμαι μπουνταλάς: Πῶς μὲ κουγιουναρίζης και μὲ παιζογελάς:

Το φεγγαράκι ἀκολουθῶ, τοὺς μάγους θὰ 'ρωτήσω' "Αν μ' άγάπᾶς, πελάκι μου, νὰ μή σε λησμονήσω.

Σήμερον κι αυριον ημ' έδῶ, ταχύ και τὸν σαββάτο, Την πυοιακή σ' αφίνω 'γειά, μηλό μου ζαχαράτο.

Το περιζέρι τη φωλεά κοιμάται με τ' έταιρι, Κ' έγω κοιμθμαι μοναχύς χειμών και καλοκαίρι.

#### 125.

"Ας πηγαίνω, τι προςμένω; πάγ' ή ώρα ταις έννεά. Κ' έγω διάφορο δέν έχω άπ' αὐτην τη γειτονιά.

Τι ώραιότης είν αὐτή, τι κάλλος και τι νοῦρι! Τ' άγγελικό σου τὸ κορμὶ δέν έχει πλεὸν κουσούρι.

#### 177.

"Ηθελα να σ' έρωτήσω Τούρκα είσαι για Ρωμιά, Γιά Έγγλεζα για Φραντσέζα, πώχεις τόση έμμορφια.

# 178.

Τι να σε κάμω, μάτια μου; δεν είν από τ' εμένα, "Αλλοι μ΄ δρίζουνε κ΄ έμε και τυραννοῦν κ΄ έσενα.

Bon ben Zinnen fturg' ich bin mich, fturg'ich mich, ju tobten mich, Und es rufet meine Liebe: haltet ibn, um Gott fleb' ich."-

# 171.

3ch feb wohl, ich erfenn' es, fein bummer Eropf bin ich, Bie bu mich fujonirest und lachest über mich.

#### 172.

Dem Moute folg' ich nach und will bie Bauberer befragen, ilm bich, liebst bu, mein Boglein, mich, im Bergen treu gu tragen.

#### 122

Wohl heut und morgen bin ich hier, morgen und noch Sonnabend. Am Sonntag sag' ich dir Lebwohl, mein Aepstein süß und labend.

Geschlaftbie Zaub' in ihrem Rest mit bem Genoß, bem Zaubchen. Und ich schlaf Binters, Sommers stets allein und ohne Weibchen.

# 175.

Ach, fort geh' ich: was noch fteh ich? schon auf neune geigt die Uhr, Und Gewinn von dieser Nahe hab' ich nicht den Keinsten nur.

#### 176.

Belch' eine Schonheit, welch' ein Reig und Aumnth! wie beim Engel,

Co fcon und prachtig ift bein Leib und er hat feine Mangel.

# 177.

Db du Turfin, ob bu Griechin, hab' ich fragen bich gewollt, Db aus England ober Franfreich, bag bu alfo icon unb holb.

#### 178.

28as fann ich thun, mein Angenlicht! von mir fann nichts abhängen,

Unbre gebieten über mich, tie bich auch hart bebrangen.

Όπ' άγαπῷ τὴν γειτονιά, ἔχει χαρά μεγάρη, Εχει τὸν ὕπνον διάφορο καὶ τὰ πάπούτσια χάρι.

#### 180.

Τι σᾶς ἔχαμι ό χαθμένος χαὶ μὲ λέγετε φονεά; Μὴν ἐσκότωσα χανένα; μὴν ἐφιλησα χαμμαί;

#### 181.

'Ω ψυχή, ζωή καὶ φῶς μου, δὲν λυπᾶσαι, δὲμ πονεῖς; Τέτοιον νεὸν ώσὰν κ' ἐμένα κομμα νὰ τὸν τυομινῆς.

#### 10

"Ασπομ' ναι το πρόσωπό σου σὰν ἐγγλέζιχο χαρτί, Ποῦ τὸ γράφει ὁ Κοχράνης τοῦ Συλτάνου μπουγιυρντί.

#### 183.

"Κρωτας και Αφροδίτη εσυμφώνησαν τα δυό, Και σε κάμαν τόσ ωραία και μαραίνεις κάθε νεό.

#### 184.

Σεφτιλίσατε τὰ φῶτα καὶ ἀνάφτε τὰ λαμπρά, Θὰ χορεύση μία νέα ποῦ τῆς πρέπει νῷν θεά.

## 185.

Τον όρχον θε να κάμ' εγώ την άγια Σωτήρα, Κι αν δεν σε πάρω 'λεύθερη, θε να σε πάρω χήρα.

# 186.

Καὶ τὰ τραγούδια λόγια 'ναι· τοὺς νεοὺς παρηγοροῦνε. Σὰν ταῖς ψυχαῖς ποῦ χαρτεροῦν παράδεισον ναίδοῦνε.

# 187.

Έκατο φοραίς το είπα · νὰ μὴν είχα γεννηθώ, Και ςὴν έδική σ' ἀγάπη νὰ μὴν είχα 'μπερδευθώ

# 188.

Καλημερίζω μία νεὰ καὶ τόνομα δέν λέγω, Κι ἀνίσως ×ι εἴπω τόνομα, ἄχ κάθομαι νὰ κλαίγω.

Ber in ber Rah' ein Liebchen hat, fann fich leicht gutlich thuen, Denn an bem Schlaf gewinnet er und fvaret an ben Schuhen.

. . . .

Bas that ich euch, ach ich Armer, bağ ihr nennet Morber mich? Sab' ich einen benn getobtet? eine benn gefuffet ich ?!

181.

O mein Herz, mein Licht, mein Leben, fühlt Erbarmen nicht bein Sinn? Schlimm, daß bu tyrannifirest solchen Jüngling, wie ich bin.

> 182. Untlit

Ach, an Beife gleicht bein Untlig bem Bapier aus Engeland, Auf bem bes Sultans Befehle schreibt Cochrane mit seiner Hand.

183.

Eros hat und Aphrobite, einig beib' in ihrem Ginn, Solche Schönheit bir verliehen: jeber Jungling welfet bin.

104

Beto putet mir bie Lichter und recht helle brennt fie an, Gine Junge wird jest tangen, bie ale Bottin gelten fann.

185.

Bill bei ber heil'gen Jungfran bir leiften bie höchften Schware, Daß ich, fuhr ich als Jungfran nicht, bich heim als Bittwe fuhre.

186.

Lieber find Worte, Junglingen solch einen Trost zu reichen, Daß Seelen sie, bie's Paradies zu schauen hossen, gleichen.

187.

Schon zu hundert Malen fagt' ich: daß ich nie geboren war' Und daß ich in beine Liebe mich verstridet nimmermehr.

188.

3ch gruß 'ne junge Maib, babei wird nicht genannt ihr Name, Renn' ich ihn, muß ich fehen mich und llagen tief im Grame.

#### 400

Καλημέρα σοῦ, κυρά μου, ςὸ κορδόρο, τὸ χουσό, Τὶ φυτεύεις; τἱ ποτίζεις; καὶ δὲν βγαίνεις νὰ σ' ἰδῶ;

#### 100

Ανάθεμα τη μάνα σου, τη γραιά τη ζαρωμένη. Ποῦ δεν σ' αφίνει νὰ σ' ίδω μιὰ ώρα σολισμένη.

#### 15

Ανάθεμα τη μάνα σου, ποῦ σ΄ εξείλε στο γάμο Καὶ σ΄ είδαν τὰ ματάχια μου, καὶ ζάπι δὲν τὰ κάμω 199

". Ιχ ούρανε τη βρέξης πλεά, χάμε αὐτὴν τῆν χάμι, Κάθε πρού στημ πόρταν σου φυτμώνω σὰν χορτάμι. 193.

# Το θάρρος της ζωής μου σέχει σε μια κλωσή,

Τύχη νὰ τὸ βοηθήση νὰ μὴν ἀπελπισθή. 194. Πρόβαλε τὸ τοικολόφο μὲ γαρούφαλο στ' αὐτί, Παρηγόρα με κὰ μένα τώρα πούμαι μοναχή

## 193

Τί 'ν ταϊτα τὰ καμώματα π΄ ἀυχίνησες καὶ κάνεις, Μως δεν φοβάσαι θάνατον; δεν λές πῶς θὰ παιθάνεις;

#### 190

Τὰ μάτια μοῦ νυςάξανε, θέλουν νὰ κοιμηθοῦνε, Μάγὸ γιὰ τὴν ἀγάπη μου τὰ κάνω κι άγουπνοῦνε.

#### 197

Πάλι ο είδαν τὰ μάτια μου, πάλ ἄναψ ό γιαρᾶς μου, Πάλ ἄναψαν και κάϊσαν τὰ φύλλα τῆς κυηδιᾶς μου.

Guten Tag bir, meine herrin, in ber golb'nen Gartenau, Was benn pflanzest, was begießst bu? fommst nicht ber, bag ich bich ichau?

190.

Schlimm mog's bem alten Rungelweib, ichlimm beiner Mutter geben,

Die lagt nicht eine Stunde mich in beinem Bug bich feben.

191.

Mög's übel beiner Mutter gehn, bie bich gur hochzeit ichidte, Ich tann mein Aug' nicht halten mehr, feit es bich bort erblidte.

192.

D himmel, regne nun nicht mehr, ach biefe Gunft vollführe, Allmorgenblich, dem Gras gleich, fprieß' ich auf an beiner Thure.

193.

Der Muth von meinem Leben an einem Faben hangt. hilf, Schidfal, daß mein herz fich nicht in Berzweiflung fenkt.

194.

Buntgeschmudter, mit ber Relfe an bem Ohr! tritt her zu mir Und gewähr' mir sußen Troft jest, ba ich bin alleine hier.

195.

Bas ift benn biefes fur ein Werf, bas bn beginnft zu treiben? Be, fürchteft bu ben Tob benn nicht? glanbst lebend stets zu bleiben?

196.

Einnidend mahnt mein Auge mich, jur Ruhe mich zu legen, 3ch aber mache schlaflos es nur meiner Liebe wegen.

197.

Bieber fah'n meine Augen bich, bie Narbe glühte wieber, Wieber entglühenb brannten mir bes herzens Blatter nieber.

'Από τημ πόρτα σου περιώ τ' άχνάρι σου γνωρίζω, Σχύστω κά τὸ γλυκοφιλώ, δάκουα τὸ γεμίζω.

#### 100

Στῆς Πάτρας το ἀνήφορο θὰ πῷ νὰ ςήσω τέντα, Γιὰ νὰ περνῷ ἡ ἀγάπη μου νὰ ςήχω τὴν κοβέντα.

#### 200

Θεέ μου καὶ νὰ γινότανε καυγᾶς τη γειτονιά σου, Όλοι νὰ τρέχουν τον καυγᾶ κέγω τη άγκαλιά σου.

Δὲν είναι χομμα χι ἄδιχο ή βούσι νῷν' ἐμποός μου, Νερὸ νὰ μὴν 'μποορῶ νὰ πιῶ νὰ ἦν' ὁ θανατός μου ;

# 202.

Δεν είναι χομα κι άδιχο τα δυό αγαπημένα, Νάναι 5ον κόσμον ζωντανά και πάλι χωρισμένα;

## 203.

Τι σοῦ 'καμα καὶ μέσειλες τὸν χάρω νὰ μὲ πάρη, Τάχα δὲν ἐθνυμήθηκες κι ἀπὸ τ' ἐμὲ μιὰ χάρι;

#### 204.

"Αν ἀποθάνω, θάψε με ς ην γθβα παογαλειού σου, Νὰ μὲ πατθν τὰ πόδια σου κή σελλα τοῦ βομκιοῦ σου.

# 205.

Ηῶς να ήταν να σ' ἀντάμωνα να σοϋλεγα δυὸ λόγια, Κι ἄν δὲν σοῦ γύριζα τὸν νοῦν, ἄς μοὕχοβαν τή γλώσσα

# 206.

Εσσ΄ ἀπ' αὐτοῦ μαραίνεσαι κ' έγω 'π' έδω λυποῦμαι Τάξε κηρί στημ Παναγιάν μπέλτας κι ἀνταμωτοῦμεν.

Bor beiner Thur geh ich vorbei, feh Tritte, 's find bie beinen, 3ch bude mich und fuffe fie; fie fullen fich vom Weinen.

#### 199.

3ch will auf Batras Boben auf ein Belt gu fchlagen geben, Daß ich, geht meine Liebste bort, mag planbernb mit ihr fteben.

#### 200.

O Gott, entständ' in beiner Rah' ein Streit boch und Marm nur, Dann liefen alle hin jum Streit, boch ich in beinen Arm nur.

Rh's Jammer nicht und unrecht nicht, es fließt vor mir die Quelle, Und Wasser darf ich trinfen nicht, mein Zod wär's auf der Stelle?

#### 202,

3ft's Jammer nicht und unrecht nicht, baß Zwei, ber Lieb' ergeben,

Bebenbig beib' fint in ber Welt und boch getrennet leben?

# 203.

Was that ich, daß du mir den Tod zu holen mich gesendet? Bielleicht fiel keine Gunst dir ein, die ich dir zugewendet?

# 204.

Sterb' ich, begrabe mich bei bir, in's Bebftuhle Schemmel-

Dağ beine Buge treten mich und beiner Sofen Gaume.

# 205.

3mei Worte nur ju fagen bir, o fonnt' ich bich erfchauen, Auf und menb' ich bir nicht beinen Sinn, lag mir bie Bung' abhauen.

# 206.

Du, borten welfest bu babin, und ich, bier muß ich trauern. Gelob ein Licht ber Jungfran bu, wenn wir uns wieber- ichauen.

Μηγάρις γιὰ πρασί 'ρθαμε; μηγάρις γιὰ νὰ πιούμε; Μᾶς εἶπαν πῶς ἦδ ἔμμορφος, πῆρθαμε νὰ δ' ίδοῦμε.

Μ' ἐκατήντησ ή ἀγάπη νὰ γυρίζω περβανές, Κ' ήσυχίαν νὰ μὴν ἔχω ἀπὸ ταῖς μελαγχριναῖς.

#### 209

Το λείμου απ τάγου ρο τρίβε το πι άς μυρίζη, · Και την γειτονοπούλα σου φίλει την πι άς σε βρίζη.

Τάηδονάχια χελαδοῦσαν μέσα ςαξς τομανταφυλλιαίς, Κελαϊδύσανε χαὶ 'λέγαν ταϊς δικαίς συ ταις 'μορφαίς.

#### 211

Δέν μου το λές ποιος ο΄ έμαθε να περπατής έδ΄ έτσι, Για να μαραίνης την καρδιά έκεινε πε σε βλέπει.

#### 412.

Τῆς Λέγχως τὸ περπύτημα τῆς πέρδιχας όμοιάζει, Κέμένα νὰ τὸν ἄθλιον τὸν νοῦν μου ξελαγιάζει.

#### 213

Εσύ 'σαι ένας ήλιος, φεγγάρι λαμπερό, Πῶς θάμπωσες τὸ φῶς μου καὶ ἰδὲν 'μπορῶ νά δῶ.

#### 414.

Πανδοευμένη χωρίς ἄνδρα, που το βρῆχες το παιδί; Και το σ κόνεις κα ίδιαβαίνεις και δεν τώχεις έντοοπή;

# 21.5.

Όχου! καϋμός ποὖναι κι αὐτός νἄχ' ἄνθρωπος ἀγάπη. Νὰ μὴν τὴν βοίσκη μοναχὶ, νὰ τῆς εἰπῆ τὰ πάθη.

Ram ich etwa bes Trunfes halb? um Wein in beine Rabe? Gie jagten nur, wie fcon bu feift, ich fam, bag ich bich febe.

200.

Mich verwaubelt hat bie Liebe, baß ich schweise immerzu, Und vor ben brunetten Mägblein nun und nimmer finbe Ruh.

209.

Das unreise Zitronchen, brud's und laß fein Duften gelten. Ruß beine junge Nachbarin und laß fie mit dir schelten.

210.

Mitten in ben Rosenbufchen fangen Rachtigallen hier, Sie befangen und fie fagten beiner Reize fuße Bier.

211.

Du fagft mir's nicht, wer bich gelehrt, fo hier einherzugehen, Daß bem hinwelft bavon bas Herz, best Augen auf bich sehen.

212.

Benn Lenchen fchreitet fo einher, bas gleicht bes Rebhuhns Schritten,

Und ach, co that mir meinen Sinn, ben armen, gang gerrutten.

213.

Wohl bift bu eine Sonne, ein Mond im hellen Glang, Saft mir bas Mug' geblenbet und nicht mehr feben fann's.

214.

Du Bermählte ohne Gatten, wo fanbst bu bas Kind ? o fprich! Und bu trägst's und gehst vorüber und nicht schämft bu barob bich ?

215.

Ein Jammer auch, zu haben wohl ein Schäthchen, lieb bem herzen,

Und es gu finden nicht allein, ju flagen feine Schmergen.

'Ω ούρανε, πουσαι ψηλά, κατέβα, κάμε κρίσι! 'Αγάπη δώδεκα χρονών γυρεύει να μ' άφιση.

# 217

Η μάνα μου μὲ πάνδρεψε, μοῦ 'δωχεν ἕνα Φράγχο, Μοῦ γέμισε τὸ σπίτι μου ὅλο πὲο ντίο σάγχτο.

#### 918

Τον Φραγγον δέν τον θέλω Γιατι φορεί καπέλλο. Μόν' θέλω τον Γεωργάκι, Όποῦ φορεί καλπάκι.

# 219.

Παναγιά μου καὶ Σωτῆρα, Δός με τὴν, ἃς ἦν καὶ χήρα,

# 220.

Τοῦ ματιοῦ σου τὸ ἀσπράδι, Μέτρωγε ταχὺ καὶ βράδυ.

#### 221.

222

\*Αν μ' ἀγαπᾶς κι ἄν μὲ πονῆς, \*Εβγα τ' ἀγνάντια νὰ μ' ἰδῆς.

Σ' άγαπῶ καὶ δὲν τὸ ξέρεις, Τὤμαθες καὶ δὲν μὲ θέλεις.

# 223.

"Ελα, έλα, σὰν σὲ λέγω, Μὴ μὲ τυραννῆς καὶ κλαίγω.

#### 221.

Μάγια μώχεις χαμωμένα, Καὶ τρελλαίνουαι γιὰ σένα,

Steig' nieber himmel, boch und behr, ben Urtheilefpruch ju faffen,

Den ich gwolf Jahre jest geliebt, ber ftrebt mich ju verlaffen.

217.

Es hat bie Mutter mich vermählt und mich befam ein Frant, o! Der füllt bas ganze haus mir an nur mit per dio sancto.

21

Den Franken nicht besiten Will ich mit feiner Mugen. Rein, ich will ben Georgafi, Der trägt boch ein Kalpafi.

219.

Gieb, Allheil'ge! fie, gewähre Mir's und wenn's ale Wittwe mare.

220.

's macht bein flares Aug' mir Corgen, Qualt mich fpat, wie fruh am Morgen.

221.

Wenn bu mich liebst und baur' ich bich, Un's Fenfter fomm zu seben mich.

222.

Daß ich lieb' bich, haft's gewußt nicht, Beift's jest, haft ju mir boch Luft nicht.

223.

Romm, o fomm, bağ ich bir's fage; Bein'ge mich nicht, bag ich flage.

224. -

Thatft mir's an mit Bauberfegen, Und ich rafe beinetwegen.

Τὰ ματάκια σου τὰ μαῖρα, Με γεμάσαν άπο λαύρα.

Τάρα, τώρα δ άνταμάνω, Κι όλα σε τα φανερώνω.

Τὰ ματάχια σου μιχρούλα, Ο αθγεοινός κή πούλια.

Τά μαλλια σου ει ό λαιμός σου, Μ' έχαμαν σκλάβον δικό σου.

Τής έλαιᾶς σου το μαυράδι, Ζωντιανόν με πάγ' τον "Αιδη.

230.

'Atde vet πάμε 'κεί που λές, Ποῦ κάμγουν τὰ πουλιὰ φωλειίς.

Γιὰ δές τόνε πως περπατεί, Σάν άγγελος με το σπαθί.

Για δές τήνε πώς περπατεί, Με τὸ γαρούφαλο ς αὐτί.

Για δές τήνε τημ πέοδικα, Πώς πευπατεί λεβέντικα.

234.

Τσατσάκι μου, στημ πίστι σου, Πάρε με βράδυ σπτί σου.

Deiner Meuglein bunfle Schmarze Fullt mit Gluth mein armes Berge.

226.

Bebo, jebo bich erichau' ich, Alles bir verfund' genau ich.

227.

Deine fleine Augen ftrablen Morgenftern gleich und Blejaben.

228.

Ach, bein Raden, beine Flechte, ... Machen mich zu beinem Ruechte.

229.

230.

's bringt bein ichwarzes Mal und Beichen Lebend mich zu 's Tobes Reichen,

Muf, borthin, wo bu fagft, ju fchann, Gein Boglein, bie ba Refter bann.

:31.

Sieh, wie er geht einher bewehrt, Go wie ein Engel mit bem Schwerbt.

404

Sieh, wie fie geht und fchreitet vor, Mit ihrer Relfe hinter'm Ohr.

40

D fich bas Rebhuhn, fieh fie an, Sie geht einher fo wie ein Mann.

404.

Bieb, Liebchen, hier bein Wort bu mir, Mimm Abends heim mich fort mit bir.

"Αν δέν σοῦ πιάσω, δαίμονα, Τὰ δυὸ σου κυτρολείμονα.

#### 236.

Ματάκια μου, φουδάκια μου, Της τύχτης παιγνιδάκια μου.

237.

"Ελα τὸ γλιγορώτερο, Νὰ ở ἀγαπήσω πλειότερο.

238.

'Αλλοίμονον, δέν ταγιαντώ, Για τον δικόν σου τον καυμό.

239.

'Ω νυφάδα μ' νὰ γεράσης, Καὶ νὰ μὴν ἀνασενάξης.

240.

Ο ήλιος βασιλεύει, κ' ή 'μέρα σώνεται, Κ' ο νούς μου το κεφάλι δέν συμμαζώνεται.

#### 841

Τῆς μόδας παπουτσάχια φορεῖς καὶ τρίζουνε, Κ΄ ἐμένα τὴν καρδιάν μου τήνε ἡαίζουνε.

# 242.

Έβγα τὸ παραθύρι ναίδῆς τί γίνεται, Τὸ αἶμα τῆς καρδιᾶς μου γιὰ σένα χύνεται.

# 243.

Ελα χοντά μου κάτσε καὶ πιάσ το χέρι μου, Καὶ ὸώτα τὴν χαρδιά μου, πῶς εἶν το κέφι μου.

Deine Bitronen, Teufelein! In beibe muß ich greifen 'rein.

236.

D Brauen ihr und Mugen ihr, Bum Spiel ber Racht thut taugen ihr.

237.

Romm, auf bas Schnellfte renne ber, Daß ich in Lieb' entbrenne mehr.

238.

D weh mir, es erträgt mein Berg Richt, ben ich leib' um bich, ben Schmerg.

230

Meine Braut, lang follft bu leben,

240.

Die Sonne faut hernieber, ber Tag er ichwand babin, Doch nicht bring' ich jusammen im Kopf Berftand und

241.

Mobepantoffel tragft bu und fnarrend flingen fie, Und mir mein armes herze jum Brechen bringen fie.

242.

An's Fenfter tomm, was vorgeht, baß bu es fiehft, um bich, Das Blut von meinem Gerzen, wie es hier fließt um bich.

243.

Romm, fest bich mir genüber, mein' Sand bie nimm bir bin, Und frage bann mein Berge, wie ich gestimmet bin.

#### - - -

"Εβγα 5ο παραθύρι, καθάριο μάλαγμα, Έγγλεζικη φοεγάδα, κορμί 5' άγκάλιασμα.

#### 245

"Ασπλαχνη δέν με λυπάσαι; άσε με 5ο χάλι μου! Τι μου σήκωσες του νοῦν μου άπο το κεφάλι μου;

# 246.

Εσύ τὸ παραθύρι κ' έγω διαβαίνωντας — Ρίξε μου τὸν τσεβρέν σου νὰ πάγω παίζωντας.

#### 247.

'Αλλοίμονον σ' έμένα, πρίμα στὰ νεάτα μου! Στὰ βρύσαις τὸν χειμῶνα τρέχουν τὰ μάτια μου.

#### 248.

'Αλλοίμονον σ' έμένα! πολύ ποῦ τὥπαθα, Ποῦ 'μβῆκα ςὸ σεβντᾶ σου κ' έθανοτώθηκα.

# 249.

Περπατεϊς καμαρωμένα, σειόνται τὰ βυζάκια σου. Νὰ τὰ φίλουν ὁ καϋμένος τ' ἄσπρα μαγουλάκια σου.

#### 250.

Κορῶνα τοῦ Λεβέντε σὲ ὀνομάζουνε, Τὸ ὄνομά σου λένε κι ἀνᾶξενάζουνε.

# 251.

Ο ήλιος βασιλεύει τὰ παφαθύρια σου, Κή πούλια ἀναπελλει μέσα τὰ φούδια σου.

# 252.

Τοιγυροτριγυρίζω στο σοκακάκι σου, Νὰ το φιλήσω θέλω το μαγουλακι σου. 110

Eritt naher an bas Fenfter, bu rein und flingend Golb, Du englifche Fregatte, Leib jum Umfchlingen bolb!

245.

Unbarmberg'ge, fublit nicht Mitleib? lag nich bem Ge-

Warum baft bu meinem Saupte meinen Ginn entrudet benn ?

246.

Du figeft an bem Genfter, vorüber giehe ich, Birf mir bein Tuch herunter, bag bamit fpiele ich.

247.

Weh mir! um meine Jugent, o Jammer, Weh und Ich! Dein Ange ftromt, wie Winters ftromet vom Schnee ber Bach.

248.

D weh um mich und Schabe! es traf mich viele Roth! 3ch bin in bich verliebet und leibe schier ben Tob.

249.

Stoly gehft bu einher, es raufchet beine Bruft beim Gange bir;

Mich, fonnt' ich, ich Armer, fuffen beine weiße Wange bir!

250.

Die Krone ber Levante feift bu, fo fagen fie, Gie nennen beinen Ramen und feufgenb flagen fic.

251.

Ce finft bie Sonne unter im Fenfterlaben bir, Doch aus ben Branen fteigen hell bie Blejaben bir.

252.

Durch beine Strafe ichweif' ich und freise lange bier, Konnt' einen Ruf ich geben auf beine Wange bir.

# 253

Οὖλα τὰ μιχρὰ χορίτσια τῶρα βασιλεύουνε, Πιὸ χαλὰ ἀπὸ ταῖς μεγάλαις ξέρουν καὶ χορεύουνε.

# 254

'Ανάθεμα την κατσηφιάν και το πολύ κακούοι. Ποῦ χάλασε τῆς κοπελιᾶς την ἔμμορφη τη μούρη.

#### 255

Έσενα πρέπει, χόρη μου, τὰ πεύχια νὰ χαθίζης, Μὲ τόνα χέρι νὰ μετρῷς, μὲ τἄλλο νὰ δανείζης.

#### 2.56.

Σένα να πρέπει, μπέη μου, χαρτί καὶ καλαμάρι, Μπογιούντσα σαμουρόγουνα καὶ λαχουρί ζωνάρι.

#### 257

Χαίδε μωρὲ καχπέ ντουνιᾶ, 'σ ἐμένα μὴν παινιέσαι, Κέγω εἰμαι ποῦ σὲ γλένταρα καὶ τῶρα μὶ ἀπαρνειέσαι.

# 2.58.

Απόψε τό είδα ς' ὅνειρο πικρὸ φαρμακωμένο, Πῶς θὲ νὰ μὲ σκοτώσανε ἄδικα τὸ καϋμένο.

# 259.

"Κύο Γεώργη μ' ποιάναν άγαπζε; Κ' ἐμένα δὲν τὸ μαρτυρζε;" — "Τημ Παυλοποῦλα, την δουδοί, Αὐτη μὲ τρέλλανε τὸν νοῦ."

#### 260.

Δασκάλισσα, δασκάλισσα, σχύλασε την Έλένη, Γιάτ είναι Σαββατόβομδο κάι ή καρδιά μου βχαίνει.— Δασκάλισσα, δασκάλισσα, σχόλασε κι άπ' έτή σου, Και έμβα μεό την κάμαρα και λύσε το βρακί σου!

MII bie fleinen Magblein herrichen thun als Koniginnen fie. Denn weit beffer ale bie großen haben 'e Tangen innen fie.

254.

D fluch bem finftern, sauren Blid, bem brummischen Gefichte, Der hat gemacht bem Magbelein bie icone fluntich zu nichte.

255.

Dir ziemt es, Mabchen, baß als Gis man Teppiche bir breite,

Daß Gelb gahl' beine eine Sand und es verleih bie zweite.

256.

Bur bich geziemet fich, mein Bei, ein Dintfaß fammt Papiere, Daß bich ein langer Bobel-Belg, ein Shawl als Gurtel giere.

257.

D gehe fort, bu eitle Belt, woll mir bich nicht anpreifen, Dich, ber ich einft erheitert bich, willft bu gurud jest weifen.

258.

Die Nacht fab ich in meinem Traum', ber bitter war vergiftet,

Bie fie mir Armen ungerecht Tot haben angeftiftet.

259.

"Georg, welch eine liebst bu bir? Und bu fagst es nicht einmal mir?!" — "Die Tochter Paul's, die suße Bluth', Die hat verwirrt mir mein Gemuth." —

200.

D Lehrerin, o Lehrerin, entlaffe boch helenen, Denn es ift icon Conuabend fpat, mein herz flopft ftart vor Cebuen.

D Lehrerin, o Lehrerin, entlaß bich felbft zu ruhen, Und geh in beine Rammer 'rein, bie hofen abzuthuen.

#### . .

Κύοη μου, πρίν να πανδρευθής πολύ φυσά ή ποδιά σου,

Σὰμ πανδοευθής, σὰν γγασφωθής, νὰ είδῶ τὴν κα-

### 262

Εμαύριο ή καρδούλα μου σάν του ψωμά τημ πάννα, Ότ είδα την άγάπην μου με τον έχθηδη μ' άντάμα.

# 263

Μισευω, φίλοι, κλάφτε με καὶ σεῖς δχθροὶ χαρῆτε, Καὶ σεῖς γειτονοπόλαις μου ςὰ μαῦρα νὰ 'νδυθῆτε.

#### 264.

Σκάσε καρδιά και πλάνταξε, γίνου χίλια κομμάτια, Η αγάπη σου σ' ἀρνήθηκε πάει στα ξενιτάτα. 261.

Magblein, ch bn vermahlt, thut fich bein Schurglein ftarf aufblahen,

Bift bu vermählt und ichwanger erft, werb' ich Beranbrung feben.

262.

Wie 's Baders rug'ger Lappen fcmars mein armes herg erscheinet,

Weil ich gefebn bie Liebfte mein mit meinem Feind vereinet.

263

Bort reif' ich; Freunde, weint um mich, und ihr, ihr Feinbe, freut euch,

Und meine Rachbarinnen ihr, fleib't ein in fchwarzes Rleib euch!

264.

D berfte Berg und plate bu, gerbrich in tanfend Stude, Mein Schat geht in bie Frembe hin und mich ftopt er gurude,

### anmerfungen.

Diejer Abschnitt ift ber reichlichft ausgestattete, was seine Erftärung in ber großen Menge und Berbritung biefer fleinen Zweiselien burch gan; Griechentaub findet. Es wäre mir, trop bes ungünftigen Umfandes, baß ich in Nordbeutschalb griechische Boltslieber sammelte, wohl möglich gewesen, auch ben anderen Abschnitten mehr Lieber einzwerfessen, bätte ich allen Fragmenten, bie mir mitgestheilt wurden, eine Stelle barin anweisen wollen, wie ich bas bei benen, bie mir irgend bebeutend follenen, gethan. Denn von ben größeren Liebern fannten bie Griechen, bern Mittellung ich alle bie bier zum ersten Male gebruckten Eieber bante, faum eins ganz ohne Lück, während sie fleich zweigellen, bet geringen Umfanges halber, meist entweber ann veragsen ober agan sehalten hatten.

Hober bie Bestimmung bieser fleinen Jweizeilen ober Madinado's — μαδινιάδαις — wie sie in Kreta heißen, 3 um Tang und namentlich 3 um Kithonad gesüngen 3 uverben, fann ich auf meine Mamertlung in den "Reugstie-chischen 1842, Gründeren 3 und Seipsig bei Zewischen "Geite 80 verneisen. — Etat mit dem dem bert mitgestellten Distincten 3 um Gründeren weben bert mitgestellten Distincten 3 um Gründeren ber den der Seipsig des Gründerschieden wir Gründung des Kithonad (auß Guys voyago literaire), habe ich sier mit der dagu in Kreta geforäuchsichen Distinct ab dem Reißen eröffnet; benn daß unser erste Distinct nettich ist, siehe man auß der Borm droß für dorö und auch auß den ben Umstand, das herr Byblich sie, besten Bysäcklein wir es

Gbe ich aber an bie Erflärung, einzelner gehe, habe ich noch im Allgemeinen zu bemerfen, baß, nacherm im Ritbonas mehrere Dilitida von Ginschen gejungen fünd, von bem ganzen Ebor einval fürzere gefungen werben, bie zweigenzeze beisen; eine Bezeighnung, bie unserem bentichen Kehreim und bem franzssischen Kefrain entspricht. Wir haben schon in ben Rengriechischen Deltse und Freiheitslichen 1. e. auf bie Kehnlickeit ber griechischen Dilitida zum Kitbonas mit ben russischen Gehälischen Dilitida zum Kitbonas mit ben russischen Gehälischen bingeweisen, benen auch ber Refrain nicht fehl. Er lautet so:

Bem wir gefungen, bem ift mohl, Ber es giebt, bem es gefchiebt,

Dem es geschieht und nicht vergeht.

Siehe B. v. Goge, Stimmen bes ruffifchen Bolfs in Liebern Seite 225.

douties. — Die Ueberfehung abe Schwiegermutten findt sich auf gericht bei Erfaftung eines Griechen – Beils aber ich er Krain auch am Ende einer ober mehrerer Zeilen auf, wie ermantigfe Lieber 21: ub ralzege, ub ralzege, ub ralzege, ub doutung beiber Aren, Volgendes Lieb bei einer ober mehrerer Zeilen auf, wie ermantigfe Lieber 21: ub ralzege, ub ralzege, ub doutung, ub gekopul. Andlich sinde sich eine Bereimbung beiber Aren, Volgendes Lieb fei ein Beieg zu einem Refrain in der Mitte der Volgendes

Τῆς γαλανῆς τὸ φόρεμα, τῆς ὑούσσας τὸ φουζάνι, Πέντε ὑαφτάδες [ὑίνα μου, νὰ ζήση πάπια, χήνα μου\*] τὤὑὑάβαν κὰὶ δέκα μαθητάδια.

Κ' ένα μιχοδ δαφτόπουλο δάβει και τραγουδάει Νά ήξευρα ποιός θὰ [όινα μου, νὰ ζήση πάπια, χήνα μου] σε φορῆ και ποιός θὰ σε φορεση; κ.τ.λ.

Des blonden Mabchens Oberfleib, bas Aleibchen ber Blondine, Bunf Schneibermeister [Trinchen mein, mein Entchen leb', o hubnchen mein] nabten es und bagn gebn Gefellen.

Und eine, ein fleiner Schneiberburfch, er nabet und er finget:
D wußt ich, wer bich farinchen mein, mein Gutchen leb', o Suhnechen mein] tragen wird und welcher mirb bich tragen ? u. f. w.

öur ben Endrefrain fonnen die beiden ersten Lieber in ber Mustifeilage noch als Beleg tienen und wir bemerfen um noch, daß das Wort dieser fich im Endrefrain sehr häufig findet und das bei einftische Wert, das urspringlich "Erbammen" bedeutet, in der gewöhnlichen Eyrache in den verschiedenzien Bedeutungen das dritte Wort ist, weshalls wir es im Refrain mit "la, ja..." überfest haben. Die Werfeindung beider Kriten des Refrains entlich fünet sich "Dimes" bei Kind neugstechtige Beschen und beider Kriten des Refrains entlich fünet sich "Dimes" bei Kind neugstechtige Beschen weite Ren Musag bes Liebe unt feinem vollständigen Refrain, der Kind, wie Müller das in den Bers eingeschobene "Dimos," das, einfache heroische Bersmaas bed Liebes hat verkennen lassen.

<sup>\*</sup> Bergl. Arist. Plut. 1012. ηητράσιον και φάτριον υπεκορίζετο.

Ach beine Augen (Dimos) reigend icon, bie Brauen, bie gemalten,

Leb wohl, mein Liebchen bu,

Die Brauen, Die gemalten,

Ge weint mein Ang' um bich.

Die beiben Refrainzeilen, beren Reihenfolge übrigens abwechselft, haben zwischen fich immer bie zweite Salfte bes herolichen Berfes, bem sie angehängt find. Es heißt also ber zweite Bere:

. Wie haben fie mich (Dimos) fraut gemacht, fie machen bag ich fterbe.

Es weint mein Aug' um bid, Gie machen, bag ich fterbe,

Beb mobl mein Liebchen, bn.

Das 3te Distission erinnert an ein Lieb bei Hobhouse a Journey through Albania Appendix p. 1077:

> τὰ πρώτα δέν τελειώνουν, κ' εὐθτὸς νεὰ φυτρώνουν. Das ift noch nicht verflossen,

Doch Reues ichon eriproffen.

und πριν καταλήξαι το παλαιον άχος νεός ίχως. Aesch. Agam. 1480.

Bu 6 gehört die im Anhang befindliche Melodie, aus der man fiebt, daß das Distichon selbst noch ein Girisma hat, γγελ. γγελ έφεντη μ' άμαν, άμαν, αußer bem oben ernöchnten nach mehren Distichen gefungenen.

- Die Frauenzimmer in Griechenlaub tragen bie Brufte fret, nur vom hembe leicht überbeckt (vergl. 3. B. Dift. 25).
   Rur in bie größeren Stäbte ift franklische Mobe gebrungen (Dift. 35).
  - 11. Bergl. bas Lieb Mufifbeilage II.
- 14. Eine über ben Weg fich hinichlangelnde Schlange beutet bem Grieden auf Glud, wie ein barüber laufenber Sase auf Unglud. Mehnlicher Aberglaube finde fich in Denischland.
- 17. Ein ähnliches Diftichon gibt ben zweiten Bers: Näzo τον ύπνο διάφορο και την σελην κοντά μου. Aufbauen werde ich mein haus bein'm Benfter gegenüber, Damit ich hab' am Schlaf Gewinn und meinen Schaß g'rabüber.
- 20. icheint ein gludlicher Stoff fur ein fleines Genrebilb. Bergl. Anm. ju ben hauslichen Liebern hinfichts ber πατηνάδαις.
- 23. erinnert an Pyramus und Thisbe. Ovid. Met. IV. 55 sequ. besonders Bers 71: Swpe ut constiterant, hinc Thisbe, Pyramus illinc.
- 26. Balfley liest ζώσου. Da aber ζώσι gleich ζώσου ber Girtel beißt, jo habe ich bed Reimed halber jene Korm für biefe gejebt. Eben jo habe ich im 55sen Distichon fant δροσωί μου, was faum einen Sinn giebt, bas durch ben Reim gebetnen δροσώσου gefeßt. Die Disticha 22—29 haben alle Benga auf hochzeit.

29. "Ayro Kongarrundro sind alte Goldmüngen mit Kaiser Sonstantin bed Großen Bild mid, wie andere Goldmüngen, ein Edmund ber Mädden; dann and, wie etwa unser "Goldden," ein Schmidselmort sir die Geliebte (vergl. die Alleitwissen auf 21st. 151). Basspies hat, wie auch bie abjectivissische Form (eine Instantinisch) zeigt, das Distitution misserstanten, wenn er überfest:

Bear witness brightly shining Moon And Haghio Konstandi! Beauties like thine neath the expanse Of Heav'n I ne'er did see.

33. Andere Legart: μόνον να γλυκοπαίζουν.

38. xruud gleich pruud, bas alte poiocs, Schwindjucht, was ich aber in ber Ueberfehung nicht zu gedrauchen wazte. Den Griechen haben die Schwindsüchtigen etwas Chrwirtiges und Heiliges.

,45. 'Aodan, Ander, fann jeden von eiwas bunflerer Geschöpteigere bezeichnen und so benn wohl auch einen Bigenner, beren eigentlicher Name freilich im Griechtschop vorze, ist, wie auch die Sngländer sie als aus Argspten stammend gipsy nennen. Die Rolle, die die Bigenner ober Jingero, wie überall, so auch in Griecheiland als Wadrigger und "sluge Lente" spielen, erflärt es, warum man sich mit der Argan nach sen Ursprüng der Liebe grade an einen Jigenner wendet. Für den Atader wüsste ich seinen Jigenner wendet. Für den Atader wüsste ich seinen Jigenner wendet. Für den Atader wüsste ich seinen Jigenner wendet.

Στήν Φραγχιά δελω να πάω να πάρω 'ναν Φραγγάκι κ. τ.λ. Siehe and die Lebart bei Müller II, Seite 104 und das Ende von Reaulhis und Awrofome von Ronftantinos Manu,

> Εὶς τὰ ὄψεις ἐπιζολάζει, Κατὰ πρῶτον ὁ κάθε ἔρως Μετὰ ταῦτα καταςαλάζει, Εἰς καρδίαν καὶ εἰς ψυχήν.

Ο νοῦς εἶναι τούτου λαμβίκος, Διϋλίζει κάθε του μέρος, Καὶ διδάσκει αὐτοῦ τὸ μῆκος Καὶ ἐκ τίνος ἔχει ἀρχήν.

und Theocr. idyll. 2.

Φράζεό μευ τὸν ἔρωθ', δθεν ἵκετο.

49. Bergl, bei Rhefa ein litthanisches Daino.

58. Hassley übersest das peeiges salis durch malen (Longaipo). Las Distigen bezieht sich auf den Gebrauch, dern Ammen berer, die der Kirche Geschente gemacht, nach der Messe in ihr zu verlesen. Solch beinliche Gebauten, dass der kirche der der des bei bei der Gebeauten, das der Kirche einsche das Bill siener Geschente für de, Allengeriet in die Kirche einschung gelm will, sind dem einsachen, frommen Griechen sehr stemb, dem es nichts heitigeres als die Mutter Gottes gild. Wie viele Eegenden futgen sich gesche das die Rutter Gottes gild. Wie viele Eegenden futgen sich gied gerade an Anutergotiesbilder! Basslev erzählt beren einige (1.191):

"In ben Bergen von Laffithi, eine furge Tagereife oftfuböftlich von Megalofaftro, finbet fich ein Gemalbe, bas von felbit burch bie Luft aus Rouftantinopel babin gefommen fenn foll. Aehnlicher Beife machte ein anderes beiliges Bilb ber Mutter Gottes, bas fromme Manner por ber Buth von Regern gerettet, einige Jahrhunderte fpater nicht eine Lufts, fonbern eine Wafferfahrt von Ronftantinovel. Gie ober es (ich weiß nicht, wie ich fagen foll) ericbien nach furzer Beit auf ben Wellen bes Gees in ber Rabe bes Berges Athos ichwimment. Alle Bemuhungen bes Bolfe fowohl wie ber Briefter, fich in ben Befit bee Bunberbilbes ju fegen, maren vergebens. Enblich zeigte Bott bem Bijchof bie Kormlichfeiten, burch bie allein es moglich mare, bas Bilb au erhalten. Und fo murbe es enblich feiner Dacht, auf bem Baffer zu tangen, beraubt und bas Rlofter 3beron am beiligen Berge (Monte santo) au Ehren bes munbervollen Greiquiffes erbaut."\*)

<sup>\*)</sup> Cf. Gulger Beid, bes transalpinifden Daciene II, S. 291.

66. Muller überfest bies Difticon:

"Du meinft vielleicht, verläßt bu mich, fo werb' ich gleich ergelben,

Der falben Relfenbluthe gleich, um bich ale Beift gu qualen." -

falich, dem die Acte gilt im Griechischen burchaus nicht sir das Bib eines Abgehärmten und Beichen, im Gegentheil sir das eines Blähenden, Schönen (vergl. Dist. 1271) serner beist deuporizo, obgleich vom alten daupoor stamment, nicht nals Gesst qualen," sondern überhaupt "qualen, einem den Kopf verbrehen." "Auguorizes pa.," rust die Wutter dem unartig lärmenden Imgen zu: "du machst mich noch rein verridt." Die Ledart Och zwo statt des Müllerschen va zwo dant ich mindlicher Ubertieferung.

67. dogend Baisenfind ift die Bezeichnung für jeden Bejammernswerthen; 3. B. Neugriechische Bolts und Freiheitslieder Seite 75, romantische Lieder 23, Dift. 87 und Dift. 166.

70. Bergl. Anacr. Od. 16. 3hn, fingt er, habe nicht Reiter, nicht Fugvolf zu Grunde gerichtet.

Στομτός δὲ καινός ἄλλος, 'Απ' δμικάτων βαλών με.

73. Man achte auf die häufigen dochwere viroxoogseed — Diminutiva — in der heutigen griechtichen Geracke, die nur formell sind, wie bier das "hohe Inpersident, wie wir auch im Deutischen etwa von einem hohen, großen Mad den sprechen; doch sie biefe im Deutischen ziehnich vereinzelt bastehende Ericheinung der blod formellen Veresteinzelt bastehende Ericheinung zum zu, falt so häufig wie in den klieftigen Dainos.

79. "Solamen miseris socios habuisse malorum" Virg. 82. Unter ben Gefundheiten, die der Grieche ausbringt, if die gewöhnliche für eine unterheinathete Gedwelter ober Brumbin "καλή μοίσω μ" ein gut Gefüd, der da es fich nur auf die Ghe bezieht, eine gildtliche Che. Der ergärnte Liebhader wünscht, daß solcher Wunsch in Grüntung gehe.
14.

- 87. Es bebarf mohl faum ber Bemerfung, bağ ein Mabchen Ramens Maric (Magov) gemeint ift.
- 89. Ein Madeien, bas burch ihre Schönfeit einen Jingling angezogen, ibn aber, durch Berftanbedgründe bewogen,
  guridgewiesen, so baß er fortgesigelt ift, füßli Reue. Eie
  legt sig einen istwarzen, also burch seine Farber au ihrer
  Arauer vassenbene Ectin von bem Ercanbe, von bem er
  abgesigelt, unters Haub, das für die Gnifernung ihres
  Freundes bissen mille. Der Leich ber ihn angezogen, sei
  unsschulbig und verbiene also leine Ertofe.
- 91. Blumen hinter bem Ohr find ein gewöhnlicher Schmud in Griechenland, besonders in Morea und ben Juseln (Kreta) vgl. Dift. 194 nud 232.
- 95. Anbere Lebart: πώγω θε άπαιθάνω και σύ στολίζεσαι.
- 100. Tum me de tigride natam fatebor. Ov. Met. 7, 32 unb δfier. Bergl. and nod Σαlvj I, Geite 224 B. 13 unb 14. Σαδ σκέλλω in ber heutigen Paefie wie bas κάνω in ber aften beim Hom. II. 6, 344, 8, 423; 21, 481; Odyss. 18, 338; 19, 91 unb δfier.
  - 101. Bergl. Anakroon Od. 55:
     ἐγω δὲ τοὺς ἐρῶντας
     ἰδών ἐπίσαιὶ εὐθύς.
  - 107. Bu biefem Tetraftichon bie Dufif im Unhange.
- 108 u. 109. llebermaaß von Leid und Arauer stedt auch bie Ratur mit an, so daß nichts blidt und grünt. Die vor Liebedwech hinschwindenben (gruuwod Dist. 38) sollen eine solche Schäffe bes Speichels besigen, baß er äht und sitt giftig gilt vor übergroßem Leide.
- 115 u. 116. Bafilitum fpielt in den neugriechischen Liebern, wie in ben ferbischen, eine bedeutende Rolle und ift oft ein Symbol ber Geliebten (vergl. Dift. 148). Mit 115 vergl. Cifaffische Bolfsbachlein von Aug. Sid ber Seite S4:

"Ha gemeint i ha b' Rewe Bun Drywel so voll, 's isch e Rosse briwwer gange Unn b' Spage henn's geholt.

ha gemeint i hab 'n Schapel So flor als wie Golb, Es hat mi verlaffe, Ich 'em andere bolb."

118. Bitronen find bas Synubol ber Brufte; neugriech. Bolfds und Freiheitölieber Seite 37: "bie Brufte wie Bistronen" und Dift. 237.

122. ud to veig fretische Betheurungeformel.

124. Der rüdfehrende Liebbaber, der feiner Lieblem das alte Liebden als Ständehen fingt, vergleicht fich der Rachtigal. Man halte dagegen die Broden tinflicher Beeite den Letters of the Right Honourable Lady Montague XXX. Uberdaupt finden fich wohl in der inflichen und griechischen Boeffe Achulichfeiten, wie 3. B. Dift. 210 an die Fabel von Multud und der Roefe erinnert und ein Distidon (Montague XXXV.):

we come into this world, we lodge and we depart, he never goes that's lodg'd within my heart,

Wir fommen in die Welt, wohnen und gehn von hinnen, Doch nimmer geht, ber mir im Bergen wohnet innen,

erinnert an ben Ton ber griechischen Difticha, wie an Anaer. 33.

130 u. 131. wurden uns als Difticha bes Bolts mitgelheilt: ber Sturbige erfenut in ifuen balb Berfe bes Banagiotis Sutjos. So leicht bringen biese fleinen Zweizeilen in das Bolt.

 Bergl. Aeschyl. Agamemn. [289. ούτοι δυςοίζω, θάμνον ώς δρνις, φόβιρ. 145. Bergl. Theorr. id. 10, 26.
 Σύραν καλέοντο τυ πάντες

ισχνάν, άλιόχαυς ον έγω δε μόνος μελίχλωρον. Και τὸ ἴον μελαν εντί και ά γραπτά ὐάκινθος

άλλ' έμπας έν τοίς ξειτάνοις τὰ πράτα λέγονται. 3ch entfinne mich auch, früher ein ahnliches platibeutiches 3weizeil gehört zu haben:

Schell mi man swart; 'kbin schön genôg Na swarte Kirschen stigt man hôg.

150. Das Rebhuhn ift bie Geliebte, bie Braut. Dies Difticon wird von ben jungen leuten gesungen, bie bie Braut in bes Brautigams Saus gebracht.

151. Der Brieche liebt es, bie Beliebte ober ben Liebften ale Bogel ober Bflange barguftellen. Schon oben fint bie Bezeichnungen βασίλικο, πουλί, απδόνι, πουλάκι, πέοδιξ. zozóva, isoázi, zeoizsooula und andere ermábut (Unm. in ben romantiichen Liebern 21 und au Difticon 115). Bir fugen noch bie Bezeichnungen "bobe, fcblante Bupreffe" (hier, Dift. 50, 73, 137, 138 u. ofter); "3meig eines boben Baumes" (146), "Blume" (91), "Relfe" (127), "Apfel" (173), "3asmin" (50), "Abler" (romantifche Lieber 36 u. 20). "Ganochen" und "Entchen" beißt bas Dabchen Ratharina\*) (abgefürst bira) in bem Liebchen im Anfana biefer Bemerfungen: όίνα μου, να ζήση πάπια, χήνα μου, momit au vergleichen Aristoph, Plut, 1012: preraction καὶ φάττιον ύπεχορίζετο. Doch nicht blos Bögeln unb Bflangen werben bie Liebften verglichen; fie beißen auch "Conn' und Mond" (19, 213, 29); "Golbfind" (ario Κωνεινάτο 29) und nach fonftigen werthvollen, angeneb. men Begenftanben "Gilberrohr, Diamanteufabel" (romantifche Lieber 36). - Die Liebste beift (neugriechische Bolfeund Freiheitelieber Geite 75) eine golbne und ein Jumel (eigentlich eine goldne und perlene, xóon μαλαγματένια μου καὶ μαργιταρένια μου); "fühler Quell" (baf. G. 73); "bemalte Kadel" (Dift 168), wegen ber Schlantheit auch wir fagen "ferzengerabe"; eine "Fregatte" (Dift, 244).

<sup>\*)</sup> Aixarepiva.

Im Dift. 181 heißt se wyzh, Zon zeis gwoz; so ichon bei ben Alten Mart. epigr. 10, 68. Besonete iteb und gewöhnlich sit bit Antele pairen gwo (128. 178) — wie bei ben Alten destachud; und öppac. Doch genug hiermit von ben in allen Sprachen gleich unerschöpflichen Benennungen ber Gelieben.

155. ward uns als Diftichon mitgetheilt, ift aber eigentlich ber Anfang eines Gedichts von Trifupis, einer Ueberfehung bes Tyntaischen Tedvauerau γάρ καλον έπλ προμάχοιστο πεσώντα.

160. Ueber bieje tem Griechen, wie bem Gerben gleich geläufige Form bed fluche vgl. Zalvi I, Geite 278 Unm. 11.

172. Pingend wohl ift das Bolf abergläubischer als in Griechenland. Liebesträufe, vergradene Topfe vor der Thüre (wirjen sugwoueren Dift. 224) und weiß Gott was Alleh, haben dort noch heute ihre Geltung und der Claube an Janberer, heren n. f. w. ift im Bolfe noch so lebendig, wie in alten Zeiten (vergl. Wällter 1, XLIX.

"Die Boltsfigge fricht von jenem Greabischen bes Monde vom Firmament, von ber Berwandlung besielben in eine Rus, wecke bie Jauberinnen mellten, um mit biefer Mich unwöherlichtiche Jaubereien zu volldeingen" — und Seutso des 131: "Zbessällen hat noch seine Milentyme bertignten Jauberinnen. Nach der Aussage unserer Bauern konnen sie mittels eines fleinen Eaches Balafte bauen und zersören, Gestirne auf- und untergeden lassen und zersören, Gestirne auf- und untergeden lassen bitten sie, durch Reiten ibt Wohnungen berielben und bitten sie, durch Reiten und Steine Beiner Enweiten führen und bitten fie, durch nicht eine Gestiren Gestirnen Schlichen Magier Expectin, dem Scheine bes Monds einige unverständliche Worte aus, freuen Sch, Mich; trecken Errekerslätter auf glüsende Kohlen und betreiten fire Jambereien."

179. Dagegen fagt ein beutsches Bolfolieb, garter ale bies mehr humoriftifche fretifche:

Be hoher bas Glodle, je heller 's Belaut,

Je weiter bas Mabel, je größer bie Freub',

Mehnlich aber bem griechischen ift folgenbes :

A Dirnein im Haus Is ma lieba als braus, Da barf i net 'naus Wenn ba Wind fo ftark fauft.

Bibliothef ber ueueften beutschen Claffifer, Leipzig bei C. G. Schmibt, 34fter Theil Seite 51.

182. Ueber Borb Cochrane fiebe Sutfos Gefchichte Seite 257 u. folg,

191. Bergl. Zalbi I, 42.

"D bu blütsenscheine Blume! —
Gott foll beine Mutter strafen,
Die so lieblich bich geboren
Und bich mitten in bas Dorf schied,
Bo bie Schlen zedend sien,
Junge Burschen Schein stenen,
Junge Burschen Steine werfen,
Britan Blüngeltunge tangen
Und bie Jungfrau'n Lieber singen!
Dorten war's, wo ich bich sahe!
Gwia schmerzt basson bas Sert unit!"

192. In einer regnichten Zeit fteht ber Liebhaber allmorgenblich vor ber Thur seiner Holben; er vergleicht fich ber Blume, bie nach bem Regen allmorgenblich aufwroft.

204. yound sit die Bertiefung bes Webstusse in ber Erbe, wo man die Küse jum Ereten halt, also, "Schemmerkamm." achte in enems generalen Bertieft Bertining an en Sofen, die in ganz Griechenland (mit Ausnahme von Ishafa, Sprichm. 139) von allen Damen getragen werben. Mit dem Distissen getragen werben. Mit dem Distissen bergil. man Anaer. Od. 20. und Talvi il. 118.

218. καλπάκι eine hohe Ropfbebedung.

240. Um Abend, wo Alles von ber Arbeit ruht, fann ber Berliebte feinen Berftanb boch nicht gufammenbringen.

246. rjefoer turfifch, ein feines, meift golbgeftidtes Tuch.

251. ποίλια Plejaben, find ein hergebrachtes Bilb ber Augen, 3. B. Dift. 123.

255 u. 256. find Festlieber, Bunfche jum Best bes aprog Baoiling; fostbare Shawle als Gurtel tragen nur bie Reichsten.

257. enthält eine Unmaffe turfifcher Borter.

280. Es wird bem aufmertsamen Lefer nicht entgangen fenn, daß der Samtstag-Mehr in ben neugriechischen Elebern besonders häufig vorsommt, weil an ihm die Geschäftsthätigstit abgeschlessen wird und bed Sonntags heilige Ruse und Muse bestunt. Daber Anfange, wie

"An einem Samstagabend, de Sonntagsmorgens fein" (neugrichische Wolfs und Kreiheitslieder Seite 68, veral, auch die Musikbeilage). Die letzen beiden Zeilen diejes Tetrastickons sind augenischnlich der Zusap eines luftigen Bruders zu bem sentimentalen Distikon.

261. erinnert an bie gartere Benbung beuticher Bolfelieber:

D Tochter, liebe Tochter mein, Wie ist es bir ergangen, Daß bir bein Rod von vorn zu furz Und binten viel zu lange.\*

262. πάννα wird von Steub, ber auch falichlich πάνα ichreibt, falich burch Dien überfeht, ein Ding, bas nach ihm felbft ben Griechen so unbefannt ift, baß er im Scherz bas Wort dezèv einunführen versucht.

Ueberbildt man noch einmal flüchig die Masse von Distiden, so wird man einzelne Achulichfeiten mit vielen Keinen Liebern anderer Sprachen sinden; doch wohl niegends solche Masse beier tleinen "Liebesbauche." um sie nach ibrem hauptstächlichen Inhalt zu bezeichnen. Ihnen am nächsen driften noch die italieutischen Kitorucklen fommen, wie :

Bei Racht nur trauen fich hervor die Sterne, Denn Nachts find beine Aeuglein zugeschloffen, Die schöner find und leuchtenber als Sterne.

<sup>\*</sup> Bergl. Saupt und Comaler, Bolfelieber ber Benben. Erfter Theil Seite 203: "ber ungeschidte Rod" und Seite 160 Bere 25,

Die Sterne icheinen beinen Blid zu haffen, Denn wenn bu fruh bie Augen aufgeschloffen, Sieht jene man ben himmel bleich verlaffen.

So vielmal gruß' ich bich burch biese Zeilen, Ale Blätter sich am Baum im Winde regen Und heilige im Parabiese weilen.

#### Geranium!

Benn nach bem Tob in's Paradice ich fame Und fanbe bich nicht, fehrt' ich wieber um.

Mit biefer eigentlichen Ritornelle feien bie Anmerfungen gu biefem Abschnitt geschloffen.

### v

# Sprichwörter und Hathfel.

"Sprichwort bezeichnet Rationen, Mußt aber erft unter ibnen wohnen."

- 1. Ο θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δέν λησμονεῖ.
- 2. Η χαλή ήμερα άπὸ την αύγην δείχνει.
- 3. Τὰ φέρει ή ώρα, χρόνος δεν τὰ φέρει.
- 4. Ό πάθος είναι ὶατρός.
- 5. Μήν ρώτηζης του ιατρού, μόνον ρωτά τομ πάθου.
- Ο τρελός τὸν ζουρλισμένον σὰν τὰ μάτια του τὸν ἔχει.
- 7. "Αργυρο τὸ μίλημα, χουσὸς τὸ σιώπα.
- 8. Οι πολλοί καραβοκυραίοι πνίγουν το καράβι.
- "Όταν τὸ σπίτι τοῦ γείτονός σου καίεται, πάντεχε καὶ τὸ δικόν σου.
- 10. Η νύμφη 5ὰ πεθεριακά χωρίς γάμβρον τί θέλει;
- Τοῦ παιδιοῦ κοιλιά κοφίνι,
   Καὶ τοελὸς όποῦ τοῦ δίνει.
- 12. Πές το, πές το τὸ κοπέλι "Εκαμε τὴν γοιὰν καὶ θελει.
- 13. "Αλλα τὰ μάτια τοῦ λαγοῦ, κάλλα τῆς κουκουβάγιας.
- 14. 'Αλλοῦ τὰ χαρχαρίσματα χι άλλοῦ γεννοῦν αὶ χόταις.
- 15. Τὰ χερνᾶς, τὰ χάνεις και τὰ χρεωςᾶς πληρώνεις.
- 16. Κάθισε ςραβά, μύνον χρίνε ϊσια.
- 17. Μήν ἀκοῦς ἔναν καὶ νὰ κοίσης δύο.
- 18. Στῶν ἀμαρτωλῶν την χώραν ἄδικος κριτής καθίζει.
- 19. Όποῦ φτεῖ τὸν οὐρανὸν, φτεῖ τὰ μοῦτρά του.
- 20. Τ' άλογον ποῦ χαρίζουσι ςὰ δόντια μην τὸ βλέπης.
- 21. Το μεγάλο ψάρι τρώγει το μικρό.
- 22. Τον ξένον, εἰς τὸ σπίτι σου, γιὰ μαρτυριάν τὸ ἔχεις.
- "Όταν σοῦ λέγουν πῶς μεθῆς, βάςα τὸν τοῖχον, πήγαινε.

- 1. Das mas Gott auficbiebt, er fpater einmal giebt.
- 2. Bas ein heitrer Tag wirb, bas zeigt fich fchon am Morgen.
- 3. Dft bringt 'ne Stunde, mas ein Jahr nicht bringet.
- 4. Das Leiben felber ift ein Mrgt.
- 5. Befrage nicht um Rath ben Argt, befrage nur bie Rrantheit.
- 6. Jeber Rarrhalteinen Thoren lieb, wie feine eigenen Augen.
- 7. Gilber ift bas Reben werth und Golb werth bas Schweigen.
- 8. Die vielen Steuerleute bringen bas Schiff jum Ginfen.
- 9. Wenn beines Rachbars Saus brennt, mahre bann bas beine.
- 10. Bas will bie Braut ohn' Brautigam im Saus ber Schwiegereitern ?
- 11. Rinbleins Bauch bem Rorbe gleichet Rarrifch, wer gu viel ihm reichet.
- 12. Schrei nur, fcbrei nur Rinbleine Billen Gilt bie Alte gu erfullen.
- 43. Gin anberes ift bas Safen Mug', ein anberes bas ber Gule.
- 14. Das Gadern ift an einem Ort, am anbern legt bie Benne.
- 45. Das Verichenfte ift verloren und bie Schulben gu begablen.
- 16. Gipe frumm im Rath, aber richte immer grab'.
- 17. Bore nicht Ginen und richte über grei.
- 18. In bem Land ber Gunber fibet im Gericht ber Ungerechte.
- 19. Wer gegen ben himmel fpudt, fpudt fich ins Weficht.
- 20. Dem Pferbe, bas man ichenfet bir, bem fieh nicht nach ben Babuen.
- 21. Große Fifche freffen auf bie fleineren.
- 22. Der Gaft, ben bu im Saufe haft, ift gegen bich ein Beuge.
- 23. Cagt man bir, baß bu trunten fenft, geh, halte an bie Mauer bich.

- "Αμαθος βρακὶ 'ν' ἐφύριε, Κάθε πάτημα τὸ θώριε.
- Στραβὸς βελύνι εγύρευε μέσα στὸν ἀχυρῶνα,
   Κι ὁ κουτζοχέρας ἔκαμε καλάθι νὰν τὸ βάλη.
- a. Στραβός βελόνι γίρενε μέσα ςὸν ἀχεριῶνα,
   Κι ὁ χουφός ἀπλογήθηκε, τὴν ἄχουε πώβρόντα.
- Το καλό ἀρνὶ βυζαίνει διὸ μανάδες, τὸ κακὸ σύτε τὴν μάναν του.
- Με τὸν δικόν σου φάγε καὶ πίε καὶ πραγματιάν μή κάμνης.
- Μὲ τὸν καλλήτερών σου φάγε καὶ πίε καὶ νης κιὸς ἀσήκα.
- 29. Κάθε ψεύςης έχει και τὸν μαφτυρά του.
- 30. Ο φρόνιμος, αν γελιασθή, σ' ολίγον δεν γελιέται.
- 31. Ό ξένος άναπαίει, μά δέν θεραπεύει.
- 32. Βασίλη τίμα τομ παπά καὶ σύ παπ' έχε γνώσεν!
- 33. Παλαιός έχθοδο φίλος δέν γίνεται.
- 34. Εάςτρος ούρανος, άςραπην μην φοβάσαι.
- 35. 'Από χείλι βγαίνει λόγος και είς χίλιους καταντεύει.
- 36. "Ακουσά σε κ' ἴδρωσα, Εἰδά σε καὶ 'Είδοωσα.
- Κάλλιον τὸ σημερινόν αύγὸν παρὰ τὴν αὐγινὴν χόταν.
- 38. Τὰ δικά σ' άμπελια φράζε καὶ τὰ ξενα μὴν γυρεύης.
- "Οπ' εἰν' ἀπ' ἔξω τοῦ χοροῦ πολλὰ τραγούδια ξεύρει.
   Τρεῖς ἡμέραις εἰν' τὸ θαῦμα καὶ τρεῖς τὸ παρα-
- θατμα.
- 41. Όποῦ 'ναι καλορίζικος, γεννά καὶ ὁ κοτός του.
- "Όταν βγάνης καὶ δὲν βάνης, πάντεχε τὸν πάτον πιάνεις.
- 43. "Οποιος καίει μὲ τὸ ξεςὸ, φυσάει καὶ τὸ κουό.
- 43. α. Όποιος καξ στα λάχανα, φυσάει και το γιαδρτι.
- 44. Τί θές το χουσό βατζελι και να φτης το αίμα μέσα:

- 24. Ber bie erften Sofen legt an, Sieht fie, wie er fich bewegt, an.
- 25. Die Rabel fucht ein blinder Mann wohl mitten in ber Tenne, Der mit der lahmen Saub, ber macht 'nen Korb, fie reinguwerfen.
- 25a. Die Nabel fuchtein blinder Mann, bie in bie Streu gefallen, Der Tanbe aber fagt ihm an, wie er gehort fie fchallen.
- 26. Ein gutes Lamm faugt bei zwei Muttern, ein schlechtes nicht 'mal bei ber eignen.
- 27. Mit beinen Anverwandten if und trint, mach fein Ges ichaft mit ibnen.
- 28. Mit einem Voruehmeren if bu und trinfe und hungrig fieh vom Tisch auf.
- 29. Beber gugner finbet feinen Wiberleger,
- 30. Der Kluge, wenn er wird verlacht, wird's nicht um etwas Kleines.
- 31. Der Frembe findet Wohnung, aber nicht Bebienung.
- 32. Bafil, ben Briefter ehre mir, bu Briefter fei verftanbig!
- 33. Gin alter Feind wird nicht gum Freunde. 34. Der Simmel ift beiter, fürchte feinen Blis.
- 35. Bon ber Lippe fommt bie Rebe und gu Taufenben bin geht fie.
- 36. hort' ich bich : wie ward mir beiß! Cab ich bich : fort mar ber Schweiß.
- 37. Beffer heute ein Gi als morgen eine Benne.
- 38. Du umgaune beinen Weinberg, ben fremben lag in Rube.
- 39. Wer auch nicht mit im Tauge ift, fannboch viel Lieber miffen.
- 40. Bohl brei Tage mahrt bas Bunber und brei auch bas Mirafel.
- 41. Dem, welcher recht im Glude fist, legt felbft ber Sahn auch Gier.
- 42. Rimmft 'raus immer, legft zu nimmer, fommft gum Boben balb, bu Schlimmer.
- 43. Wer am Beigen fich verbrannt, blast bei Raltem auch.
  - Milch auch.
- 44. Bas foll ein Gefag von Golb bir, wenn bu Blut hinein willft fpuden ?

- 45. Όπου τρώγει λινοχούχι, τρώγει τὸ ποκάμισό του.
- "Όσος είναι, πάντα φαίνου καὶ κομμάτι παρακάτω.
   Πάρε με ὅταν μὲ εὕρης, γιὰ νὰ μὶ ἔχης, ὅταν θελεις.
- 48. Μιᾶς ςιγμῆς ὑπομονή δέκα χρονιον χουζούρι.
- 49. Η Αλήθεια είναι μάλωτρα.
- 50. "Η χορέψετε καλά ή άφιτε τον χορόν.
- 51. Πίτα, που δέν τρώγεις, τί σε γνοιάζει, αν καίεται;
- 52. Η ξένη έγνοια γηράει τὸν σκύλον.
- 53. Αξίζει ό ένας γι έκατον και έκατον δτ ένα.
- Ένας ζουρλὸς ρίχνει τὴμ πέτραν εἰς τὸ πηγάδι καὶ έκατὸν φρονιμοὶ δὲν τὴν εὐγάζουν.
- Ως θέλεις, τὰ δὲν γίνονται, θέλε τα κὰ ὡς γίνονται.
- 56. Έσυς ό κλέπτης την φωνήν, να φύγη ό οίκοκύρης.
- 57. Όπως στρώσει χαθένας, θέ κοιμηθή.
- 58. Των ακριβών τα στάμενα σε γαροχόπου χέρια.
- 59. "Οπ' ἀχοῦς πολλὰ κέρασια, βάςαινε μιχοὸ χαλάθι.
- Τοῦ κλέπτου καὶ τοῦ δυναζοῦ καθένας τοὺς χοωςάει.
- Από ζουρλόν καὶ μεθυσήν μανθάνεις τὴν ἀλήθειαν.
- 62. Από το χειφάλι βρωμάει το ψάρι.
- Τοῦ χωριάτη τὸ σχοινὶ δὲν σώνει, μὰ διπλὸν περισσεύει.
- 64. Τὶ θὲς τὰ χίλια πέρπερα καὶ κακοείδην γυναίκα, Τὰ χίλια πέρπερα πετοῦν κ' ή κακοείδη ἀπομένει.
- 65. Δύο γαϊδάροι εμάλωναν ς ν ξένον άχυρωνα.
- Απ' άγκάθε βγαίνει όδδον, κι άπὸ όδδον βγαίνει άγκάθε.
- Οὐδ ἀγιῦ κηοὶ μὴν τάξης, οὐδὲ παιδιοῦ μικροῦ κουλοῦρι.

- 45. Wer ben Leinensamen aufifit, ift fich auf bas eig'ne Bembe.
- 46. Bas bu bift, erscheine immer, und ein weuig noch baruntet.
- bu mich branchit, zu haben.
- 48. Gin fleiner Augenblid Gebuld ift Troftung auf gehn Jahre.
- 49. Wahrheit ift gantisch.
- 50. Run entweber tanget icon ober lagt ben gangen Taug. 51. Die Taube, bie bu nicht ifft, was fammerte bich, ob fie verbrannt ift.
- 52. Frembe Corge macht ben Sund altern.
- 53. Es ift oft Ein Mann hundert werth und handert nicht ben Ginen. 54. Gin Narr wirft ben Stein in ben Brunnen und bun-
- bert Berftanbige befommen ihn nicht heraus.
- 55. Da, mas bu willft, boch nicht geschieht, so wolle bu bas, mas geschieht.
- 56. Der Dieb erhob bie Stimme laut, ben Sandherrn fortzujagen.
- 57. Bie einer fich bettet, fo ichlaft er.
- 58. Der Reichthum eines Beigigen fällt in Berichmenberebanbe.
- 59. Wo bu borft von vielen Ririchen, nimm bir mit ein fleines Rorbchen.
- 60. Dem Diebe und bem Machtigen ift Jeber etwas fculbig.
- 61. Bom Rarren und vom Trunfenen erfahrft bu leicht bie Bahrheit.
- 62. Bom Ropf, will mich bunten, ruhrt bes Fisches Stinfen.
- 63. Einfach genommen reicht bes Bauern Strid nicht, aber boppelt gelegt, ift er überlang.
- 64. Was mablft bu taufend Gulben bir, bazu ein häßlich Beibsbild, Die taufend Gulben fliegen fort, die häßliche, sie bleibt dir.
- 65. Es ftritten fich zwei Gelein in einer fremben Tenne.
- 66. Bon ben Dornen fommen Rofen, von ben Rofen wieber Dornen.
- 67. Richt versprich bem Beil'gen Kerzen, noch auch bem fleinen Rinbe Ruchen.

- Από κακόν χοεωφειλέτην καὶ σακκὶ ἄχυρα καλὸ είναι.
- 69. Τον σκύλον κάμε σύντεχνον καὶ τὸ ἡαβδί σου βάζα.
- 70. Κόρακας κοράκου μάτι δέν βγάνει.
- Παπούτζι ἀπὸ τὸμ τόπον σου χι ας εἰν' καὶ μπαλομένον.
- 72. Τόλογον το πληγωμένον, ως ίδη την σέλλαν, τρέμει.
- 73. Κάλλιον ένας φρόνιμος έχθοὸς παρά έναν ζουρλόν φίλον.
- 74. Τ΄ άσημα τὰ θελει ὁ ἄνθρωπος διὰ την ματό ήμεραν.
- 75. Βασιλιάς λογάριν έχει, κι άν τοῦ δώσουν, ἄλλο θέλει.
- "Η μιχούς, μιχούς πανδοείψου,
   "Η μιχούς καλογερέψου!
- Όταν κλέπτουσι, μήν κλέπτης καὶ ύταν διαλαλώσι μὴν φοβάσαι.
  - 78. Όψιμος υίος με χύρην δέν θερίζει.
  - Τὰ τραβά μας παραθύρια τὰ χρυσὰ φλωριὰ τὰ σιάζουν.
  - 80. Της νύχτας τὰ χαμώματα,
  - Τὰ βλέπει ή 'μέρα καὶ γελᾶ. 81. Ἡ ζῆτρα δεν γίνεται δότρα.
- 81. a. Δεν είν από του Δώσε, μον είν από του Πάρε.
- 81. b. Είν ἀπὸ τὸ Ζητοῦνι.
- 82. "Οπ' έχει πρόβατ', έχει τα, πι όποῦ τὰ βύσκει, τρώγει τα.
- 83. 'Ο Διάβολος γίδια δέν είχε και τυρι έπύλιε.
- 84. "Αγουρος προξενητής για λόγου του γυρεύει.
- 85. Ούτε ο πτωχός ούτε ο λόγος του.
- Δῶσε πλούτη, δῶσε γνῶσιν δῶσε φτωχειὰν, δῶσε τρέλαν.
- 87. Είς φουρχισμένου σπίτι σχοινί δεν μελετήσης.
- 88. Μέθ' έκατον στην φυλακήν και με τα χίλια μέσα.

- 68. Wenn ein fchlechter Schuldner bringet bir 'nen Cad voll Spreu, Gewinn ift's.
- 69. Den hund mach jum Gefahrten bir, boch trage beinen Rnittel.
- 70. Gin Rabe hadt bem anbern bas Muge nicht aus.
- 71. Gin Couf aus beinem heimathland und wenn er auch geflidt ift.
- 72. Giebi ein wundes Rog ben Sattel, fo beginnet es gu gittern.
- 73. Beffer ein verftanbiger Feinb, als ein narrifcher Freund.
- 74. Der Mensch verlanget nach bem Geld wohl für die schwarzen Tage.
- 75. 3mar ber Raffer hat viel Schape, giebt mau's ihm, fo will er mehr noch.
- 76. Jung mußft bu bich, jung vermahlen, Ober jung bas Rlofter mahlen.
- 77. Wenn fie stehlen, stiehl nicht mit, und wenn's bann berauskommt, fürchte nichts.
- 78. Gin fpater Cohn reift nicht mit feinem Bater.
- 79. Freilich ichief find unsere Fenfter; unser Golb macht fie gerabe.
  - 80. Das, was geschieht in finftrer Racht, Der Zag fiebt alle bas und lacht.
  - 81. Aus Rehmrich wird nimmer ein Gebrich.
  - 81a. Der nicht ftammet er aus Geben, nein er ftammet ber aus Rehmen.
  - 81b. Er ift aus Rehmrom.
  - 82. Ber Schafe hat, ber hat bie Schaf, und wer fie weibet, frift bie Schaf'.
  - 83. Der Teufel hatte feine Biegen und verfaufte Rafe.
  - 84. Wirbt ein junger Mann fur bich, er muht fich fur fich felber.
- 85. Richt ber Bettler ift, noch fein Wort was werth. 86. Gieb nur Reichthum, giebst Berftanb auch; gieb nur
- Armuth, giebft auch Narrheit.
- 87. Im Saufe bed Gehangten erwähne bu ben Strid nicht.
- 88. Fur hundert in's Gefangniß 'rein und auch hinein für taufenb.

- 89. Έμεις ψωιά δεν έχομεν κι τ γάτα πίτα σύρνει.
- Κάλλιον λόγια ςὸ χωράφι παρὰ μάγγανα ς' άλῶνι.
- 91. Τουρχον είδες; ἄσπρα θέλει κι άλλον είδες; κι άλλα θέλει.
- 92. "Ποῦ πῶς, καλό;" "Στ άλλο καλό."
- 93. "Οποιος καῆ ςὴν κουφκοῦτι. Φυσάει καὶ τὴ γιαοῖρτι.
- 94. "Ας με λένε Βοϊβοντίνα,
- Κ' ἄς παιθαίν ἀπὸ τήμ πείνα. 95. 'Ο γραμμάτων ἄπειρος δὲν βλέπει βλέπων.
- 96. Θελω τύχης ζαλαγμον ή φρενών πίθον.
- 97. Τανίς φρενών μου μάλλον ή βυθύς τύχης.
- 98. Ο μέλλων γαμείν βλέψον πρός τούς γείτονας.
- 99. Των φρονίμων τὰ παιδία, πριν πεινάσουν, μαγει-
- 100. Ο θεύς κατά ύθχα μερίζει και την κουάδα.
- Καλλίτεροι οἱ ἀδερφοὶ τῆς ἐκκλησίας,
   Παρὰ οἱ ἀδερφοὶ τῆς κοιλίας.
- 102. Μάρτιος βρέχει ποτέ μυδιάζει.
- ΙΙοΐον άγουρον πομπεύουσι,
   Οὐτος ἀπὸ μιᾶς πομπῆς ἔνι.
- 104. Πώς σκάει ό δαίμονας, όταν κλάνουν οι άποθαιένοι!
- 105. Κοιλιά παράθυρα δέν έχει.
- Τοῦ πτωχε τὸ εὕρεμα, Ἡ καρφὶ ἢ πέταλον.
- 107. "Ανθρωπος άγράμματος, ξύλον άπελέκητον.
- Τῶρα ςὰ γεράματα,
   Μάθε γέρον γράμματα.
- Ποιός 'παινζ την νύφη μας, παρὰ ή τσίμελα μάνα της;
- 'Ο πτωχός τὸ ὑᾶχό του τρεῖς φοραῖς τὸ χαίρεται.
   Καὶ καινοῦργιο καὶ παλαιὸ, καὶ καινουργιεμ βάλλωτον.

- 89. Wir haben nicht ein Stüdchen Brob, bie Rage ichleppt fort Tauben.
- 90. Beffer Borte auf bem Felbe als nachher Streit auf ber Tenne.
- 91. Calift 'nen Turfen ? Gelb nur will er; einen anbern ? anbres will er.
- 92. "Bobin o Glud?" "Bum autern Glud."
- 93. Wer beim Brei verbraunt bie Zunge, Blast felbit bei faurer Milch ans voller Lunge.
- 94. Beifen will ich Frau Bojwobin, Fall' vor Sunger ich auch tobt bin.
- 95. Der ber Edrift Unfunbige fieht feb'nben Muges nicht.
- 96. Lieber einen Tropfen Glud, als Faffer Beisheit.
- 97. Lieber einen Tropfen Beidheit, als Saufen Bludes.
- 98. Wer heirathen will, febe auf bie Nachbaren.
- 99. Der verstand'gen Leute Rinber tochen, ch' fie Bunger haben.
- 100. Gott vertheilt nach ben Rleibern bie Ralte.
- 101. Theurer bie Bruber, bie bagu bie Rirche machte, Als bie au's Tageslicht Gin Leib brachte.
- 102. Margens Regen bringt feine Faulnig.
- 103. Wenn man tabelt einen jungen Mann, bann verbient er ben Zabel gewiß.
- 104. Es plast ber Teufel baun, wenn bie Tobten fangen an gu furgen.
- 105. Es hat ber Magen feine Feufter.
- 106. Findet 'mal ber Arme 'mas, 'R Ragel ober 'n Gifen ift's.
- 107. Ofine Biffenfchaft ein Mann ift ein unbehau'nes
- 108. Da 's in's Greifenalter geht jest, Greis lern' noch bas Alphabet jest.
- 109. Wer lobt unfre Braut außer ihrer Mutter?
- 110. Dreimal wohl mit feinem Rleib freuet fich ber arme Mann:
  - Erft wenn's neu und bann wenn's alt und bann, wenn es neugeflidt.

- Ό λύχος κι ἄν ἐγήρασε κι ἄλλαξε τὸ μαλλί του,
   Οὕτε τὸν γνώμη τ' ἄλλαξε, οὕτε τὸν κεφαλή του.
- 112. "Όςις δέν λαλεί, τον θάπτουν.
- 113. 'Απ' όξω χέχλα χι ἀπὸ μέσα πανούχλα.
- 114. "Επιες άπο το πηγάδι του Βένια;
- 115. 'Ανεμομαζώματα Διαβολοσχορπίσματα.
- 116. Κατὰ μάνναν καὶ πατέρα, Κατὰ υίδς καὶ θυγατέρα.
- 117. Της γριάς το μισοχείμονο άγγούρα της θυμήθεχε.
- 118. Εύπνα πεθερά κ' έλα να σε ψηρήσω.
- 'Από τὸν 'Αἰλάζαρον χι ὡς τὴν Φανερωμένη Μοῦ χλέψαν τὴν γαϊδάρα μου χήταν ἐγγαςρωμένη.
- Τὸ ἡεπαντί σου 'λέρωσε, Κι ἄνδρας σου δέν τὸ πλέρωσε.
- 121. Τὰ λόγια γυρίζουν τὸν ἄνθρωπον, κι ἀέρας τὸ νερό.
- "Αλλοι σπεονουν καὶ θερίζουν, Κι άλλοι τρών καὶ μακαρίζουν.
- 123. Των ψευςων ή χαρά δεν κρατεί πολύν καιρόν.
- 124. Θρέψε λύχον να σε φάγη.
- 125. Τα παθήματα γίνονται μαθήματα.
- 126. Τις κρατεί μελι και δέν γλύφει δάχτυλά του; 127. Μάνα πόσον γλυκό 'ν' τὸ γάλα; ποῦ τὸ ξεύρεις
- παιδάκι μου; τὸ είδε θείδς μου ποῦ τώτρωγε; ενας άλλος μὲ τὸ πηρενι.
- 128. Τοῦ νουνοῦ μας τὸν νουνὸ καὶ μεῖς νοθνὸ τὸν ἔχομε.
- 129. "Αδουλος δουλιάν δέν έχει τὸ βρακί του λύει καὶ δένει.
- Φουντολόβρακες βρὲ γύφτο!
   Τουρκικὸ 'ν κι αὐτὸ ἀγᾶ μου.
- Καϋμένο Μυλοπόταμο, χαϋμένο Μελιδόνι,
   Έχει χοπέλαις ἔμμορφαις χαὶ δὲν ταῖς ψανερώνει.
- 132. Μῶς 'Αθῆνα, πρώτη χῶρα, Τι γαιδάρους τρέφεις τῶρα.

111. Wirb alt ber Wolf und anbert fich in feines Fells Erfcheinung,

Doch anbert er im Ropf fich nicht und nicht in feiner Meinung.

112. Ber nicht fpricht, ber wirb begraben.

113. Gei brauß bas Beft' auch - innen weht Befthauch.

114. Saft bu aus bem Brunnen von Benia getrunten ?

115. Binbzusammengewehetes - Catanaszerftreuetes.

116. Muttere Ginn und Batere Trachten, Darnach Gohn und Tochter ichlachten.

117. Die alte Frau im Januar - hat fie nach Gurten ein Geluft.

118. Schwiegermutter, auf! wach' auf und lag bich laufen.

119. Bis ju Marie's Berfunbigung, vom Lagarusfeft,

Sie ftahlen meine Efelin, bie war bazu noch trachtig. 120. Dein Kleib, es ift total zu nicht,

Bezahlt bat's bein Gemabl noch nicht.

121. Borte menten bes Menfchen Ginn und Bind bas Baffer. 122. Die beim Gaen und Grubten ichwiben.

Untre effen's und befigen's.

123. Lugnere Freude mahret - niemale allzulange Beit.

124. Bieb ben Bolf auf, bich gu freffen.

"Gin Anbrer af fie mit ber Gabel."

125. Leibs Beichwerungen - werben gu Belehrungen.

126. Ber halt honig und ledt nicht feine Finger barnach ?
127. "Mutter! wie fuß ift bie Milch!" "Boher weißt bu bas, mein Kind?" "Ontel fah's." "Bo af er fie?"

128. Unfres Bathens Bathen ben, ben haben wir gum Bathen auch.

129. Müßigganger hat zu thun nichte, schnallt er auf und

130. "Deine Bofe glimmt, Bigeuner !"
"Berr Uga, fie bort 'nem Turfen."

131. Ungludlich Milopotamo, ungludlich Meliboni, 3hr habet schone Mägbelein, boch zeiget ihr fie, o nie!

132. D Athen, ber Stabte erfte, Bas fur Gfel jest ernahrft bu ?

133. 'Αθηναίοι καὶ Θηβαίοι, Καὶ κακοὶ Μιτυληναίοι, "Αλλα λέγουν τὸ βοαδύ,

Κι άλλα κάμνουν τό ταχύ.

Κοητικόν κι ἄν κάμης φίλον,
 Κοάτει πάντοτε τὸν ξίλον,

135. Κατσίβελος ψυχομαχάει καὶ κατσιβίλα κλαίει, Έσϋ παιθαίνεις άνθρα μου καὶ μένα τὶ μὶ ἀρίνεις; Σ' ἀφίνω τὰ τσιακύμια μου καὶ τρεῖς κλιάδαις ψήραις.

136. 'Ολ' οἱ Χιῶται 'ναι τρελλοἱ Ποιὸς όλίγο, ποιὸς πολύ.

Γιανιώτισσαις μὲ τὸ φιλὶ καὶ Πατριναῖς μὶ ἀγάπη,
 Καὶ σεῖς Μεσολογγίτισσαις παιγνίδια ςὸ κρεββάτι.

138. Κόρθο χορώνα τοῦ Μωριά.

139. Ωραίωις είναι κ'αὶ Θιακαίς μέχουν κακὸ ζανόνι, Ποῦ περπατοῦν ξεβράκωταις κι ὁ κῶλός τους παγόνει.

Είδες πράσιν ἄλογο;
 Είδες Χιώτην γνωςικό.

141. "Ανδο' — ἀνδρειωμένη.
 Τῆνο — τιμημένη.
 Σύρα — ψήρα.
 Μήκονος — χονίδα.

142. Μὰ οἱ Φρανζέτζοι λέγουσι, Ποῦ τοὺς Κορφοὺς τοὺς θέλουσι, Κεφαλοΐνια καὶ Τζάντε, Τὰ φιόρα τοῦ Λεβάντε.

143. 'Ας πάγη 50 Κάιρο!

144. Δεν είν ἀπὸ τὰ Φέρσαλα, ἀλλ' είν ἀπὸ τὸ Πάρος.

145. Γυνή και πύρ και θάλασσα τρίν κακά τοῦ κόσμου.

146. Κάλλιον ένα — κ' εἰς τὸ χέρι Παρώ δέκα — καὶ καρτέρει. 133. Ihr Athener und Thebaer, Schandliche Mitylinaer, Die ihr Abends etwas fagt, Anbers handelt, wenn es tagt.

134. Goll ber Rreter bein Befahrt' fenn, Dit bem Stod mußt bu bewehrt fenn.

135. Eliegt ein Zigeuner auf ben Tob und bie Zigeunrin flaget: Ach bu, bu ftirbst mir nun, mein Mann und mir, was hinterlöst bu?

3ch laffe bir mein Fenerzeug, bagu breitaufend Laufe.

136. Narr'n in Chios hin und her, Diese minber, jene mehr.

137. 's find Frau'n aus Jaunina jum Ruß, jur Lieb' aus Batras nette,

Und ihr, meffolongit'iche Frau'n, jum Scherzen in bem Beite.

138. Korinth bie Krone von Morja.

139. Schon find bie Fraun aus Ithata, boch ichlimm ift ihre Beife,

Sie gehen hosenlos einher, ihr 21- erstarrt zu Gife. 140. Sahft ein grunes Pferb im Lanb?

Cahft 'nen Chier mit Berftanb. 141. Unbro - mannhaft,

Tino — geehrt. Sira — Länse.

Mifonos - Riffe.

142. Ja bie Franzosen sagen es, Korsu, sie wollen haben es, Kjefalinia und Zante, Die die Blüthe der Levante.

143. Rach Rairo mit ihm!

144. Er stammet nicht and Schenfenborf, er ftammet ber aus Greifswalb.

145. Das Weib, bas Feuer und bas Meer, bas find ber Welt brei Uebel.

146. Beffer eins - und festgehalten Als gehn - und bu folifi's erhalten.

### AINITMATA.

- 1. Το φίδι πίν την θάλασσα ε ή θάλασσα το φίδι, Καὶ στοῦ φιδιῦ τὸ κέρατο φεγγάρι φεγγαρίζει.
- 2. Μία χυρά κατέβαινε ἀπὸ ψηλὸ παλάτι, Και πέντε την αρπάξανε, Στον τοίχον την πετάξανε.
- 3. Ανάμεσα σε δυδ βουνά χύρη σφόζεται.
- 4. 'Ανάμεσα σε δυὸ βουνά βάβαλος βυά.
- 5. "Ασποος κάμπος, μαθοα γίδια. 6. "Αψυχος ψυχή δέν έχει,
- Ψυχή παίρνει και πηγαίνει. 7. Έχω ένα σεντουκάκι,
- Κέχει μέσα κότι, κάτι, Σάν χαθή τὸ κάτι, κάτι, Τί τὸ θελ τὸ σεντουκάκι;
  - 8. Κλειδόνω, μανδαλόνω, Τον κλέφτη μέσα βρίσκω,
- 9. "Όταν έχω νερό, πίνω κρασί" κι όταν δεν έχω νερό, πίνω νερό. 10. Έχω ξυα βαγενάκι,
- Κ' έχει δυὸ λογιών πρασάκι.
- 11. Τρείς την βαςθν, όταν γεννά μ' άλήθεια πρώτα πίνει.

Καὶ τὰ παιδιὰ όποῦ γεννᾶ όπίσω της ἀφίνει.

## Hathfel.

- 1. Es trinft bie Schlange wohl bas Meer, bas Meer bie Schlange trinfet, Und an ber Schlange horn erglangt ber Mond, ber helle hlinket.
- 2. Eine Madam, die ftieg herab von einem hohen haufe, Und fünfe die ergriffen sie Und an die Wand bin schmissen sie.
- 3. Bwifchen zwei Bergen ungebracht wird ein Magbelein. 4. 's tont zwifchen Bergeshohen zwei eines Ochfen Schrei.
- 5. Beißes Felb und ichwarze Biegen.
- 6. Seelenlos ift's, ohne Seele, Befommt Seele und bann geht es.
- 7. Hab' ein kleines Kaß, ja Kaß, Kaß, Und barin etwas, ja was, was, Und wenn brin verdirbt das was, was, Was foll mir bann noch das Kaß, Kaß.
- 8. Berichließe und verriegle, Den Dieb boch find' ich brinnen.
- 9. Wenn ich Waffer habe, trint' ich Bein, und wenn ich fein Waffer hab', trint' ich Waffer.
- 10. Ja ein Tonnchen, bas ift meine, Mit gwiefacher Sorte Beine.
- 11. Drei halten fie, wenn fie gebiert, juvorberft muß fie trinfen.
  - Die Rinber, welche fie gebiert, lagt hinter fich fie finten.

Μαύρα γεννιώνται τὰ παιδιὰ κι ἀνθρώπινα λαλοῦνε, "Αλλοι γροικοῦν τὰ λόγια τους κι ἄλλοι δεν τὰ

γροιχοῦνε.

Κανατάκι πήλινο,
 Πήλινο τριπήλινο,
 Τὸ γκρεμὸ γκρεμίζεται,

Τέλεια δέν ψαγίζεται.

Σχίζω, νύζω τό δενδρό,
 Βρίσκω νύφη καὶ γαμβρὸ,
 Πεθερὰ καὶ πεθερό.

14 'Ο νίὸς μ' ὁ κοντοθόδωρος, Πολλά ζωνάρια ζώνεται.

Ένα πρᾶγμα πραγματάκι,
 Πάγ' κι δπίσω δὲν κυττάει.

Χίλιοι μίλλιοι καλογέροι,
 Σένα δάσον τυλιγμένοι.

Χίλιοι μύριοι καλυγεροι,
 'Σένα ῥεῦμα κατουροῦν.

Το μαλλὶ μαλλὶ πλαχώνει,
 Καὶ τὴν τρύπα θεκαπεύει.

19. Κούφιος έλατος ποῦ τρώγει τοὺς ἀνδοειωμένους.

Κάσφας ὁ σκιλισοῦν ἀτος,
 Κάι σιδερομους εκάτος.
 Περατεί καὶ λέγει,
 Τὴν δικαισούνην.

Und schwarz sind ihre Kinbelein, die so wie Menschen reben, Berftändlich ift für manchen Mann ihr Wort, boch

nicht für jeben.

12. Tönnelein, ein thönernes, Thönernes, ja thönernes, Stürzt vom Abhang nieber fich, Bricht boch nicht bie Glieber fich,

13. Salte, fpalt ben Baum, barin Bind' ich Braut und Brautgam brin, Comaher fammt ber Schwäherin.

14. Mein Coln, ber fleine Theobor Sat viele Gurtel um ben Leib.

15. Weiß ein Ding thut immer geben, Dhne je fich umgufeben.

16. Sundert, hundert taufend Monche In ein haren Rleib gewidelt.

17. Sunbert, hunbert taufenb Monche Sarnen all' in einen Klug.

18. dift von Saar, von Saar umgeben Und bewahrt und fcutt bie Soblung.

19. Gine hohle Sichte frift bie tapfern Manner,

20. Rauhfftbigen Sahn bir weisen Bill ich, mit dem Bart von Eisen, Der ba geht und fündet Die Gerchtigkeit au.

## Anmerfungen.

"Sprichwort bezeichnet Rationer, Dust aber erft unter ihnen wohnen."

Diefe Bothifden Borte fcmebten mir por, ale ich biefem Buche ben folgenben, fur bas Wefen und ben Charafter einer Ration höchft bebeutungsvollen Unbang, jum Theil nach leafe, einverleibte. - Forbert ichon bas gange Buch, gur rechten Burbigung, einen Lefer, ber es verftebt, fich in eine frembe Rationalität recht lebhaft zu verfeben, fo ift bas noch besonbere bei biefem Abichnitt ber Rall; man muß "unter bem Bolfe mohnen," beffen Sprichworter man von Grund aus verfteben will; bei feinem anbern Abidnitt bin ich baber auch auf fo große Schwierigfeiten ber Ueberfepung geftogen, wie bei biefem. Es ift ein altes Bort, bag "Sprichworter in einer wortlichen Uebertragung nur ju oft Unfinn werben" und boch glaubte ich, genuge es nicht vollständig, wenn auch bie leberfegung bie bezeichnenbe frembe Rationalität nicht verwischen will, blos ben Ginn ber Sprichworter wieberzugeben; auch auf bie Form und Saffung berfelben burfte nicht vergichtet werben. Billige Richter follen, hoff' ich, finben, bag meine Uebertragung biefe wiebergibt, ohne jenem gu nabe gu treten. Batte ich nicht biefes bezwedt , fo batte ich theils manche Sprichworter burch entiprechenbe beutiche wiebergegeben, theile anbere in ein Deutiden gefälligeres Bewand gefleibet, bamit aber eben bas Bezeichnenbe vermifct

Das Ste Sprichwort hatte ich 3. B. übersett burch: Viele Köche versalzen ben Verej das 18te burch: Es it nicht Alles God. von Aus gleißt; das 18te: Im Reich ber Minesheift ber Elindweit der Einäugige König; das Lotte: Alles: Geste das 18te: Das Colles: Ginem geschenken Saul sieht man nicht in's Walaul u. s. vo.; oder das 14te: Her hörres du von der das 18te: Dier hörres du von der das 18te: Ober das 18te: Ob

14. Richt, mo bas große Beichrei ift, finbet fich bas Bute.

25 u. 25 a. fagt man, um etwas Gehortes ale Luge zu bezeichnen.

36. Wenn man einem Mabden, bem man, weil man fie fur fcon halt, nacheilt und ein haftliches Geficht erblidt.

41. Wir sagen: ihm talbt der Ochse: die heutigen Griechen siehen als Zeichen des höchhen Glids (Sutso Bandrama II, 14. τέματα, σημαία Θελεις; τοῦ πουλιοῦ ζητείς το γάλας). Bogelmish an, wie die Miten (Que. die gebung, Gelehrt. 13; Mrift, Bögel B. 733 u. a.).

43 u. 43 a. Bergl. 93.

56. Diefe Scene aus ber "verfehrten Belt" foll minbeftens früher in Griechenland oft gespielt worben fenn.

62. wird gesagt, wenn man ben Tabelnden als ben Tabelndwerthesten nub Schuldigsen bezeichnen will, ober bie Bornehmsten. Siehe ein ähnliches türtisches Sprichwort Kundaruben bes Orients I, Seite 149.

63. jur Bezeichnung verfehrter Maagregeln.

71. nur, wo man Ginem gur Beirath mit einem Dabden aus feiner heimath rathen will.

74. Schwarzer Tag gleich Unglud.

81 b. Znrowe, das befannte Bergebirge; die Rebenbart:
"er ist auf Resmrow," ist im Metenburg zu Haufe, wo sich ein Ders Resmrow in ihre kleinburg zu Haufe, wo sich ein Ders Resmrow und wird wohl auch und Reumrow gehört). Mehniche Spiele sanden sich auch bei den Allen. Brunt's Analekten II, S. 26 TV. mit Artudde Meoller (als läme es von aireier serbern), Möde, Meder (pi) der nicht gebend und Zieseles (d' beckog Einster und dir gleich); stener Arist. Equ. 73. — Spr. 144.

89. gilt ba, wo bie Eltern fummerlich leben, mahrend bie Cohne verschweuben.

Merfreurbig ift es, bag anger biegem von Bashlev mitgethellten Sprichwort fich taum eine Spur ber Berbrüberung in ben neugriechischen Lieben findet, wie sie sich in ben serbischen so haufig findet. Doch rechnen wir babin bas Lieb:

Πῦ είσαι βρέ βρατμέ Κωνςαντῆ κι Λιξανδρε κουμπάρει . Λιξανδρος δεν εἰν εδω, πήγε την Ελκασώνα, .

Πήγε νὰ μάσ΄ Αρβαντιά νάρθη τὰ σὲ βαρέση. — Κά τι κακὸ τὸν Εκαμα, ποῦ θεί νὰ μὲ βαρέση; .

Ηρθε μὲ παλαιο ζάρουχα, τὸν Εκαμα καινῦσγα, .

Ήρθε μὲ παλαιοπίζολε, τὸν εδωκ ἀσημένα.

Πέντε παιδιά τὸν βάπτισα, καινένα μὴν τὸν ζήση! Bo bift bu, Bruber Ronftantin? Alexanbros, Gevatter? Aleranbros ber ift nicht bier, er ging nach Glaffona,

Bu fammeln Arbanitenichaar, bag fie foll um bich bringen. Bas hab' ich Leibes ihm gethan, bag er will um mich bringen ?

Er fam mit alten Couben an, - ich ichaffte ba ibm neue, Er fam mit alter Dredviftel' - ich ichenft' ibm fie von Gilber.

Funf Rinber bielt ich ihm gur Sauf' - o mochte fein's ibm leben.

Die Beiligfeit ber Bevatterichaft in ber griechischen Rirche ift befannt; Bourue ift ber bei Talvi ermabnte Pobratim.

102. Golche auf's Wetter bezügliche Ralenberreime find in Griedenland nicht felten. Bir fugen einen auf bie brei falten Tage bei - "unferen brei geftrengen Berrn," Banfratius. Liberatius und Cervatius im Mai entfprechenb. Die in Griechenland ale besondere falt verschrieenen Jage fallen Anfange December (a. St).

ή Βαρβάρα βαρβαρίζει, ×ι αϊ-Σάβας σαβανώνει.

κι άϊ-Νικόλας παοαλόνει.

mas wir, mit Beibehaltung bes Unflangs, etwa fo überfenen: Barbara, bie ift barbariich.

Samas fagt, meiß Schweiftuch haben, 108. wird angewandt, wo man fich gur Ungeit um eiwas

's eilt Rifolas au begraben.

bemüht, wie 117 und 118.

114. Gleich : Rafeft bu?

119. gilt ba, wo und Jemand auf unfere Frage etwas gang Ungehöriges antwortet.

130. begieht fich auf eine Befchichte, nach ber ein Bigeuner fich fest vorgenommen, nicht zu verrathen, bag er ein Beinfleib gestoblen. Ungludlicher Beife fallt ibm ein Aunte auf bie Sofe. Drauf aufmerfiam gemacht, fagt ber Bigeuner, gitternb und in Jebem ben Richter, ben Mag, erblidend - τουρχικό 'ν κι αὐτὸ, Αγᾶ μου.

Die unn folgenden Sprichwörter find geographisch. "Lebst im Bolke, fei gewohnt, Keiner je bes andern ichont." —

Ueber 131. vergl. Sutfos Befchichte Ceite 91.

134. Sat Alehnlichfeit mit 69; ber Rreter muß alfo barnach wie ein Sund behandelt werben.

135. Fangt in hohem Stil an und endet überraschend. Karsiselog ift eine andere Beneunung für groptos, Bigeuner, beren Grund ich fibrigens nicht anzugeben weiß.

141. In seinen Auslängen wiederzugeben, schien mir unmöglich, Gine andere Ledart bietet statt Mipodoog Ko.—
Bergl. 3. B. Aristoph. Wolk. 710. das Spiel mit Koourstog und zong u. 5.

3ft in dem Bersmaaß von Κάτω στοῦ Βάλτου
 τ. λ., ein fleines Tanzlieb.

143. entíptícht unierem <sub>th</sub>um Blodsberg mit ibm!<sup>11</sup> — Eutípó Jagl, Bancaram II, 91: εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ μάλεια εἰς τὴν Λακεδαίμονα μεταχειοίζονται διά κατόραν τὸ ""Δς πάγη ςὸ Κάξοο! ςεῖλε τον εἰς τὸ Κάξοο!" αὶ ἀποῖαι φράσεις ἱποδυναμοῦσι μὲ τὸ "κἰς πάγη τολ διάδρολ] εεῖλε τον εἰς τὸ διάδρολο!"

"Muf 3lof fteh' ich - auf 3lof geh' ich - auf 3lof fein und fanberlich - meine Berr'n, Gie rathen's in brei Tagen nicht."-Und es ift fein Bunber, wenn fie nicht errathen, bag 3lof ein Sund ber Frau gewesen, ans beffen gell fie fich ein Baar Schuhe hat machen laffen. Gin fehr ichones Rathfel, aus einem alten bebräischen Buche, mir bon einem Befannten mitgetheilt, finte bier noch feinen Blag: "Es fagt Jemanb ju einem Unbern : "gieb mir etwas, mas bu nicht baft, nie gehabt haft und nie haben wirft. - Bie ift bas moglich ju maden ?" - Antwort: eine Tochter fagt jum Bater: "gieb mir einen Mann," - Hebrigens verweisen wir noch auf bie Rathiel in Meinert's Lieber bes Ruhlandchens und auf bie vielen norbifchen Rathfelftreite", 3. B. Bolfsjagen und Bolfelieder aus Schwebens alterer und neuerer Beit, von Ufgelius, überfest von Dr. Ungewitter, I, 229 folg. und bie altgriechischen Rathiel in Brund's Unal. und laffen hier in möglichfter Rarge bie Auflofungen folgen.

1. Ligrog Lampe, 2. miga Rob, von ben funf Fingern gefaßt und an bie Band geworfen. 3. whoa laus, mit ben Rageln ber beiben Danmen tobtgefnidt. 4. nopon &-1; 5. γράμματα Buchitaben, 6 καπνοδόχος Ranchiang, 7. αιγό Gi. 8. Thiog Counte, 9. uvlovás Muller. 10. avyd Gi, 11. χονδύλι Reber. 12, όφις Chlange. 13. ροίδιον Granatapfel, 14, Bayéri Tonne, 15. oevua Kluß. 16. pot dior Granataviel, 17, penogūtis, azoega Tranfe. 18. toirovou Angenwinver. 19. zaggela Cara. 20. Zvrácia Bagge. - 4 und 9 fenne ich als gang entsprechenbe, bentiche Bolferathiel; 18 ift zweibentig-obicon, ba es auch uomi fenn fann, wie es beren auch beutiche Bolferathiel gibt, & B .: "Loch auf loch, haar um's loch und wenn bie Luft loggebt, fa madelt ber 21-," wofur ale Auflofung angegeben wirb: "ein fchnurrbartiger Trompeter, ber gum Tang aufipielt " -

<sup>\*</sup> Siehe Saupt Bolfefieber ber Benben Ib. I. Cl., und bie Inm. baju G. 375.

# VI.

Runstpoefte.

### 1. Ele depobieny.

Αφροδίτη μου κυρία Τλαρώτατη θεά, Τοῦ υίοῦ σοῦ τὴν κακία 'Ολ' ἡ γῆ καταβοᾶ.

Τι τὸν ἔδωσες τοξάρι, Τι σαίταις φλογεραίς, Τι ἀδάμαζο κοντάρι Καὶ φαρέτραις τρομεραίς;

Νά! ίδὲ αύτὸ τὸ ςῆθος,
"Όπου πλέον τὸ πικοὸ
Μὲ τῶν σαιτιῶν τὸ πλῆθος
Τὸ κατάντησε νεκοό.

Τοῦτο φρότιμο τὸ κρίνεις; Τάχα κάμωμα καλό; 'Αχαλίνωτο ν' ἀφίνης 'Τὸ παιδί σου τὸ τρελό:

Διὰ τί δὲν τὸ παιδεύεις, Σὰν μητές ἀληθινά; Μόνον ὅλον τὸ χαδεύεις Τὸ τυφλό παντοτεινά;

Ή λοιπον τον σωφρονίζης, Τον έχθησν μας τον χοινόν, Ή θεά μου, αν όρίζης, Νὰ κλαυθῶ ςὸν οὐρανόν.

#### 1. In Aphrobile.

Meine herrin Aphrobite, Bote, milbe Gottin, bu! Daß bein Cohn erichredlich wuthe, Ruft bie gange Belt bir gu.

Warum ward burch bich bie Wehr ihm, Bogen und ber glub'nde Pfeil Und ber unbesiegte Speer ihm Und ber Köcher ihm ju Theil?

Komm und fieh nur biese Brust bier, Die voll bittern Gifts und Roth, Bon ber Pseile Menge mußt' bier hin zu Boben finfen tobt!

Salift bu bas beun für verftändig? Sälift bu es vielleicht für icon? Daß bu immer ungebandigt Läßt ben thör'gen Anaben gebu?

Warum benn erziehst bu nimmer, Bie's ber Mutter ziemt, bein Kind ? Barum streichelst bu es immer Und verziehst bein Cohnlein, blind ?

Bahm' entweber beinen Anaben, Der fich feind zeigt Jebermann, Ober, Gottin, willft bu's haben, — Rlag' ich bich im himmel an. 8. Βακχικόν τραγούδι.

"ΕΙ χοῦ! έλᾶςε, Φέρτε, χερᾶςε Βάλτε νὰ πιοῦμεν, Νὰ εὐφρανθοῦμεν!

Πλόσκα μου περνα! Χύνε καὶ κέρτα! "ΕΧ να σὲ σφίξω, Νά σὲ σφυρίξω!

Αύπαι και πόνοι, 'Ανθρωποφόνοι, Φύγετ', άφῆτε, Πάτε, χαθῆτε!

"Εξω πτωχεία! "Εξω άχρεία! Έγφμαι Κροΐσος Καὶ πλέον ίσως.

Τῶρα πιζεύω, Πῶς βαπιλεύω. Τῶρα νομίζω, Τὸ πᾶν ὐρίζο.

"Ε! χοῦ! ἐλᾶςε, Μετακερᾶςε! Βᾶλτε νὰ πιθμεν, Νὰ εὐφρανθοῦμεν.

3. Ανακρεοντικόν τραγούδι.

"Ας γένομουν χαθηέφτης. Νά βλέπεσαι ο' έμένα, Κ' έγω νά βλέπω πάντα Το χάλλος σου χ' έσενα! Erinklieb.

Solla! erscheine, Komm an mit Beine, Daß wir und legen, Um Trunf ergogen.

Flasche gur Sand mir! Boll bis jum Rand mir! Bill bich schon zwingen, Bum Bischen bringen.

Sorgen und Rothen, Die Menfchen töbten, Sag' ich entfliehet, Ferue hin giehet.

Armuth fie fei fort! Und Placerei fort! Kröfus, feht her boch! Bin ich und mehr noch!

Glaube bei mir ich, Alles regier' ich, Und jeho dent' ich, Das Weltall lent' ich. —

Holla! erscheine, Mit neuem Beine! Daß wir und leten, Am Trunk ergöten.

### 3. Anakreontifches fieb.

Daß ich ein Spiegel wurbe, Damit bu thatft auf mich febn, Daß ich so beine Schönheit Konnt' immerfort und bich febn! "Ας γενομουν πτενάκι, Σιγά, σιγά ν' ἀρχήσω Νά σχίζω τὰ μαλλιά σου Νά τὰ συχνοπτενίσω!

"Ας ήμουν άεράχι, Καὶ ὅλος νὰ κινήσω, Στὰ ςήθη σου νὰ πέσω, Γλυχὰ νὰ τὰ φυσήσω.

"Αν ήμουν τέλος ὕπνος, Νὰ ἔρχομαι τὸ βράδυ, Νὰ δένω τὰ γλυκά σου Ματάκια ζὸ σκοτάδι

### 4. Έραστου αποθυήσκουτος παραγημελίαι.

Κι ἀν παιθάνοι, νὰ με θάιτε ζ ἀγπαλάκια της τὰ δυό, Μαξιλάρι νὰ μὲ βάλτε τὰ βυζάκια της τὰ δυό, Νὰ μὲ νεκροσιβανόρε ςὐ ποκάμου τὰ τὰ χουσό, Καὶ στὰ χόμα μὶ νὰ μὲ βάλτε τὰ βραχιώλια τῆς τὰ δυό, Καὶ ςὰ πόλια μὶ νὰ μὲ βάλτε τὰς σκαλτούλιας ταῖς δυό-

### 5. Equition.

Τῶν ἀδυνάτων εἰναι Χωρὶς ἐσὲ νὰ ζήσω: Κορήνα μου ἄν ở ἀφήσω, Θὰ χάσω τὴν ζωήν.

Τὰ μάτια μου λαμβάνουν 'Απὸ τ' έσὲ τὸ φῶς τους, "Αν λείψης ἀπ' έμπιος τους Ζοφόνουται μὲ μιά. Daß ich ein Kamm boch wurbe, Damit ich bann bir theilte Das Haar gang sachte, sachte Und es ju fammen eilte!

Daß ich ein Luftchen ware, Damit ich, auf mich machend, In beinen Busen fiele, Ihn leisen hauchs anfachend!

Bar ich ber Schlaf boch enblich, Daß ich bich Abends fanbe Und beine füßen Aenglein Mit meinem Dunkel banbe!

#### 4. Des Sterbenben Auftrage.

Wennich fterbe, soll'u mein Grab seyn ihre süßen Arme beib' Und als Kiffen unter's Hand als Kiffen unter's Hand von ihr bad goldne hende biene mir als Tobtenflieid. Und im meine Hande leger hin mir ihre Ertfunpfe beib' Und auf meine Füße leger hin mir ihre Höcklein beib'.

### 5. Siebeslieb.

Mir gang unmöglich mar' es, Uch, ohne bich zu leben. Maib', follt' ich bich aufgeben, Das Leben ließ ich eh'r.

Es nehmen meine Augen Bon bir ihr ganges Licht fort. Uch, gieh von mir bich nicht fort-Berbunfelt wurd' mein Blid, Μούναι τερπνόν τ' άερι, Διότι καὶ σενα ήδύνει, Ό έρως δὲν μ' ἀφίνει Μαχράν ἀπ' σὲ 5ιγμάν.

Γεννήθην εὶς τὸν κόσμον, Μόνον δι' ἐσὲ ψυχή μου Καὶ θα σβυσθ ἡ πνοή μου "Αν μ' ἀρνηθής σκλημά.

#### 6. Βακχικόν.

Πεοί μελλοντος μιλείτε; Φίλοι μου παραλογείτε. Δέν θα ήξεύρω, δέν με μελλει "Ας τὰ φέρη ή τύχη ώς θέλει. Τίς ή ωφέλεια να πασχίζω Μέρα, νύχτα νὰ φροντίζω Πώς να κάμω να κερδίσω Τόνα ή τ' άλλο να αποκτήσω, Ποῦ αν θελήσω ή δέν θελήσω Ποέπει εἰς άλλους νὰ τ' ἀφήσω; Αυτό βέβαια τῆ άληθεία Είναι τοθια καὶ μωοία. Κάλλιο άξεγνοιαςα να πίνω Παο' ύπερπλουτος να γίνω Κάλλιο είν ήσυγο κοασάκι Παρά δόξης το φαρμάχι. Κάλλιο φίλων συντροφία Παρά πλέσια βασιλεία Το τραπέζι έτοιμασμένο Το ποτήρι γεμισμένο Όταν έχω άπὸ κρασάκι Και μιὰ κόρη ώραιὰ παράκει . Τότε ὁ Κόσμος ας χαλάση "Ας γνοιασθή δποιος θα τον φτιαπει. Rur weil es bich auch füblet, Lieb' ich ber Lufte Wehen, Es läßt aus beiner Nähen Mich Eros nimmermehr.

hier auf bie Erbe tam ich, Lieb', einzig beinetwegen. Mag man in's Grab mich legen, Stößt bu mich bart gurud.

#### 6. Erinklieb.

Denft ihr beffen, mas gufünftig? Freunde, ihr feib nicht vernünftig. Forschen noch nach folden Dingen ?! Bas es will, mag's Glud mir bringen. Belder Rugen ftedt mol brinnen, Tag und Racht barauf gu finnen, Bie ich etwas mag gewinnen, Ob bies, ob bas flieht von hinnen, Bas ich Anbre boch erfaffen Muß -, gern ober ungern, laffen ? Gelbft mas feft ift und beftanbig, 3ft mahrhaftig unverständig. Sorglos fich am Trunfe laben. Beffer ale viel Chate baben. Still ben Wein, will bag mir bunfen. Mle bee Ruhmes Gift au trinfen. Und von Freunden fenn umgeben. Mehr, benn reich als Konig leben. 3ft ber Tifch gebedet fertig, Boller Becher ich gewärtig, Wenn ich fit' bei meinem Reine. Reben mir ber Schonen eine. Mag bie Welt bann tobent grollen, Rag bie forgen, bie ba wollen,

Τρώγω, πίνω, τραγουδάω, Καὶ τὸν Βάκχον χαιρετάω, Την ώραιὰν σηιχταγχαλιάζω Κ' εἰς τὰ μάτια την τηράζω, Την φιλώ άπαλά άπαλά Ελε τὰ γείλη τὰ γλυκά · Κί ἄν αὐτή μου δευτερώση Καὶ τὰ χείλη μου πυρώση Τότ' ἀμέσως πλεόν φωνάζω Τον ξανθόν "Ερωτα πράζω Καὶ μ' αὐτῶν τὴν συνοδείαν Έχτελώ ς ήν συμφωνίαν. Ποιὰ 'ςὸν Κύσμο ἄλλη ζωή Ελύ καλήτερη απ' αυτή; "Αν ψπάοχη εὐδαιμονία, Είναι τούτη έν άληθεία. "Ας γαοθμεν λοιπόν φίλοι Όσον καιέται το κανδύλι Διότι ἀφ' οὖ καὶ αὐτὸ σβεσθή, Θὰ γενεί δτι θὰ γενεί.

### 'Ο Λάμπρος (Κομμάτι).

Κὰ προβαίν ή Μαμα λίγη νὰ πάση Λοσαίο εὰ σωθτάν τὰ μαφαμετα. Είναι νόταν γλυπειά καὶ τὸ ψεγγάρι Δε βγαίναι νὰ σεπτάτος ἄξοο καινίνα. Περίσκαι μόγια σ΄ δλη τους τὴ χάρι Λάμπουν ἄλλα μονάχ, άλλα δεμένα Κάμουν χ΄ δετίν 'Ανάσται, ποῦ πάγτα Τ΄ διάξοροτου πελάου μές τὸν καθρέφτη.

Τὰ μάλλια σέρνο τὰ λιγνὰ μου στήθη, Δένο ταυρό τὰ χέρι Οὐράνια θεῖα! Πέστ' έχείνου τῦ σήμερ' ἀνατήθη Νὰ έλεηθη τη μαύρα τη Μαρία, Doch ich eff und trinfe fingenb, Bacchus Beil und Gruß ausbringenb, Un bie Bruft bie Coone brud' ich, Und ihr in bas Auge blid' ich. Und ich fuff' fie fachte, facht, Auf bie Lippe, bie fuß lacht. Rußt brauf fie mich, holb und theuer, Dag bie Lippe gluht wie Feuer, D bann fcbreie immer mehr ich. Ruf' ben blonben Eros ber ich. Und mit biefem ale Benoffen Wirb bann unfer Bund gefchloffen. Beldes Leben ift fo fuß Muf ber Welt benn noch wie bies ? Wird man ibrer je theilhaftia. Ceeligfeit ift bies mahrhaftig. Freunde laßt uns freun uns immer, Co lang glubt ber Lampe Schimmer; Wenn ihr Licht verlofchend flieht, Dann geichebe, mas geichieht.

### 7. Cambros (Fragment).

Maria geht, weil so ste von ben Quaden Ihr wolles herre zu erfrischen meinet "Säß ist bie Racht; die hellen Sterne strahlen, Da, zu verdunkfen sie, der Wood nicht scheinet. Ihrenden von der der der der der der der Abstaussieh beneben ihrer Annuth Strahlen, Allein die einen andere vereinet. Sie feiern Oftern auch, indem sich maket Ihr Wild aufe glatte Meer und wiederstrablet.

Mein Haar laß ich ble hohe Bruft umfliegen Und falt', ibr himmelsbilber, meine Hande. Sagt ihm, baß er, ber heut' der Gruft entstiegen, Der unseel'gen Marie Mitteib zuwende. Μως εθν' άγαπης. "Αιδης ένικήθη Καιώνται τὰ σπλάγχνα, καιώνται τὰ στοιχεία Κ΄ ή πυρκαϊά τὰ κόρι ἀναγαλλιάζει, Καὶ κατ' αὐτῶν τὴ σπίθα της τινάζει.

Ο ούφινός άλληλιά ήχολογάει Κατά την την έφωτημένος κλίνει Ση τοῦ νεφοῦ κ ή ςαδ. ἀποῦ κολλάει Στὸ ποτῆῦ 'Αλληλιά ἐγοῦ κ' ἐκείνη-Όταν ή Πόλη ἀφοίξηκε νὰ σπάη Τὶ χλαλοή ςὸν κάτου κόσηὶ ἐγίνη; Χαίφεται μέση ἡ άβνσσο κι ἀστυζει. Ο περιασμός τοῦ Αντεφοτή σημοζει."—

Στήν θεολησιών ολς τόσ 6 Αθιστρος μένει. Οπ ἀνθηρώπου πνοή δεν ἀγορικιέται, Απ εν είς ἀλλο ςοχασμο πηγαίνει Εὐν ὁ νοῦς τ' είμος κόσιμος ποῦ χαλιέται Μεὶ ἀπ τό τοτασίδι αράλι βραίνει Κι όχ τὴ ψυχύ τ' ὁ στεναγμός πετιέται Κετι, π' αιτός ἐπερπατοῦσ, ἐτρίζαν Έχει, π' αιτός ἐπερπατοῦσ, ἐτρίζαν Εχει, π' αιτός ἐπερπατοῦσ, ἐτρίζαν Εχεις δεις δεις δεις Εχεις δεις Εχεις δεις Εχεις Εχ

Καὶ τὸ πρόσωπο γάφει οἰσὰν τὶ θειάψη Καὶ χαμηλὰ ταϊτα τὰ λόγια ἐἰκτα "Κουφοὶ ἀἰνητ οἱ ἀγοιο καθιὸς κ' οἱ τάφοι, Είπα κ' Εφαξ' οἱς τ' ἀγοιο μεσανίκτι, 'Αντρας (κ' ἡ νοἱς', δι τι αὐ θελει ἀς γράφη) Τοῦ ἐαντοῦ τ' ἀμαι θεὸς καὶ δείκτο Στὴν ἄχρα δυςυχαί\* μεδ τὴν ψυχή μου Κάθου πρυμμένη ἀπελπιοιὰ καὶ κοίμου.

Πάει γιὰ νὰ 'βγη ςη θτψ ἀγοὰ κι ἀνοίγει Λεπτή φωνή τοῦ λέει, Χοιςὺς ἀνέςη. Εῖς την ἄλλην πηδάει, καί φωνή διλη Καὶ παφόμοια τοῦ λέει, Χοιςὸς ἀνέςη Απὶ τὴν τοἰκα πολεμάει, νὰ στίγη κὰι μαὶ τρίτα τοῦ λέει Λοιςὸς ἀνέςη. Die Lieb' berricht beut; ber Tob mußt' unterliegen. Die Glemente brennen und bie Branbe Des Weltalle lobern auf vor Frende trunfen Und ichleubern gu ben Sternen ibre Runfen.

Der Simmel tont von Sallelujafangen Und beugt fich liebevoll gur Erbe nieber, Der Tropfen, ten bu fiehft am Beder bangen, Lebt; ich wie er fing' Sallelujalieber, Als man gehört, bas Sollenthor fich fprengen, Beld ein Getummel ballt vom Sabes wieber? Es freut ber Abgrund fich, ber hell fich zeiget, Da tonenb aus ihm auf ber Beiland fteiget." -

Inbeg weilt Lambros in ber Rirche brinnen, Bo feines Menichen Uthem wird gehoret, Balb bier, balb borthin ichmeiften feine Ginnen. Sein Beift ift eine Belt, ob' und gerftoret; Er bebt fich leis vom Gis und eilt von binnen. Gin Ceufger fliegt aus feiner Bruft, verftoret; Rur bie verftreuten Lorbeergweige fangen Bu fuarren an ba, wo er ift gegangen.

Das falbe Untlig wenbet er gu Boben Und biefe leifen Worte ihm entfliehen: "Starr find und taub bie Beil'gen wie bie Tobten, Sab' bis jur graufen Mitternacht gefchrieen. Berb', mas ba will, vom Schidfal uns geboten, Der Mann ift felbft fein Gott, er muß entziehen Sich felbft ber Roth: Bergweiflung, Furcht vor Strafe, Berfriech' bich in bie Ceele tief und fchlafe." .-

Er geht langfam gur Thur und macht fie offen, Da tont's ihm leife ju : Chrift ift erftanben, Bur greiten fpringt er, ba hat ihn getroffen Der gleiche, leife Ruf: Chrift ift erftanben. Bur britten gu entflieben, ift fein Soffen, Da tont ein britter Ruf: Chrift ift erftanben. 17

Αυτοκίνηταις πάντ' άνοιγοκλειθνε Ήι τρείς θύραις κι άχο δεν προξενθνε.

Κ΄ ίδοὺ τριὰ σὰν ἀδιλης ἔρια καὶ ξένα Ποῦ ἔν ἀγιοιέρι σβυμμένο βαξῶσιν. Όπου ξοίτ), όπου πάει, τ' ἀπελπισμένα, Γοργά πατήματά τ' ἀπολουθῶσιν. Ανγδιορὰ καὶ πλατινά π' δια σχισμένα, Τὰ λιμπριατικά ῥοῦχ' ἀπὰ φορῶσιν. Στὰ μπροςινά, κὰ πισινά στασίδια, Όλο σιμά του σειῶνται τὰ ξεσπλίδια.

Ποτὰ δἐν τὰ 'χει εἰς τὰ φυγη τ' ἀνάρια, Εδ', ἐκεί, μποὸς ἀπία ἀπάνω, κάτου Βαροῦν δριοα τὴμ πλαὰ ἀχτὰ ποδάιρα. Τρέχουν ἱσια κι ἀπόσυται τὰ διαά του. Νὰ φύγη μιὰ χιγιὰ τ' λλθη τὰ 'γνάρια, Στρόχνει μάταια μαχούδ τὸ πηδημά του, Σὰν τ' ἀχορ πὰ γοργὰ τὸ καλοκαῖρι Χύνεται πέντε, δεὰ ἀγγιαῖς ἀξόρι.

"Ετζη ένομένοι ἐκάμανε τριάντα Φοριάς την ἐκαλησιά, ποῦ βοή εξύνει, Σό νὰ 'χε μόσα θυματά αυφάττα Μυρολιά λιβανιᾶ τή συνεπάρνει. Πάντα μὲ βιὰ τὸ τριξιμο καλ πάντα Ο ζωνταιός τ' ἀραχνισμένα αέρνει, Σκίφτουν, πολύ κυρυριμῶν καὶ σειέται Το βαμπάια, ποῦ λέχ καὶ ξεκολλείται.

"Aχ! ποιός είδε τὰ χόρια νὰ σφόνη;

Ἡ Παναγιὰ, τὰ μάτια της νὰ κλείση;

'Δχ! ποιός είδε τὸ Πάος' ἀμα ν' ἰδρόνη

Ὁ Χριχός καὶ παυτῶ νὰ κοκινίση;

Τ΄ συγορό τὰ Ἐκλιχοιά πλαιόνει,

Όπῶ τὴν ίδια μόρια ἀχε βροντήσει,

'Απὸ τόριας χαραίς καὶ ψαλμοδίαις,

Πῶ 'χ ἀντλαίψην ἀπὸ φονοχυσίαις!

Die Thuren öffnen fich von felbft und fallen Dann wieber gu, ohn' irgend wie gu ichallen.

Sieh! Drei, wie Brüber; arm und frend; sie tragen Gine verlösste Ker;' in ihren Haben; Seen, See

Be fit ihm auf der Klucht nicht Raft verlieben, Sier, bort, oben und unten, in der Mitte Sieht man umher augleich acht Klufe ziehen. Sie laufen gleich, man hört — nur jeine Tritte, Kir einen M bem Sades au entflieben, Dehnt er umsonst gewaltig seine Schritte, So wie ein Siern, welcher im Sommer schnelle M funf, gehn Kluftern fällt von jeiner Stelle.

So breifigmal burchliefen sie ausammen Die Kirche, wo sich solch' ein Ruch verbreitet, Als od in vierzig Raucherfasserslammen Gin flarter Dust von Welthauch würde bereitet, Gewaltis Laufen stelk sie fort bessammen, Der Lebende stelk die Gespenster leitet, Eie beugen sich und fäsieren heimlich selfe, Als os Gespinntn man föchtle und gerreiße.

Mch wer sah sipre Haube hoch etheben Die Jungfrau, ihre Augen zu verschiefen ? Ach, und wer sah Mut schwigen Spriftus eben Am Oftertag und Altes purpurn sießen ? Beleich Unglicht hat sich in der Kirch begeben, Wo heute noch man bonnernd sich erzießen Die Psalmen hörte und die frohen Sänge, Die wieberfrachlte von der Lichter Menge ? Βρίσκεται ς άγιο Βηιί, άνατηιχιάζει Καὶ πάρτει όμπρός τους γονατιστός χάμου. Με τρομάρα κυττάιν αλί τούς φωνάζει: "Σᾶς γνωρίζω τί θέλτει είςε δικά μου Τού καθενός τό πρόσωπο μου μοιάζει. Αλλά πέςε, τί θέλτ ἔτζη κοντά μου; Συχωράτε καὶ πάιγτ — ἀμέτε πέρα, Αν εἰν ἀκοία Πωουναί Δευτόκο.

'Ω κολισμέν ἀσβτέ μου τὰ χέφια."
Χείλη μὲ χείλη τότ' εκολληθήμαν.
'Όδ έδωσαν φιλιὰ τόσα μαχαίρια,
Στὰ δυγυχή τὰ φιλλοκάρδι ἐμπήμαν.
Αφοῦ στὸν κοφοὶ ἐλάμνωσα τ' ἀχόφια,
Τέτοιου τρόμου φιλιὰ ὀὰν ἐδοθήμαν.
Φτυοῦνε τὰ χείλη οἰοὰν ἀπὸ φοριμάν,
Μεσα, τὸ ἐπῆς τὸ νεορού βαμπάκι.

Στέκει αὰ μάομας) ώς ποῦ ξημερόνει, Κείναι φευγάτοι οἱ πεθαμίσοι νόο. Τὴν τροιαφοίγη περαλή ψηλόνει, Καὶ βαρνά νεκρολίζιαν ἀναπτέει. Τάος πάντων τὰ μάτι ἄγομα παρφόνει. Σταξς δάρφας καὶ πολληρός ἔπετα λεει "Σύρε σημείο χαραζ" καὶ φουττομένο, Με τὰ δυὸ το κτιπάες δο Στανφοράνο. Με τὰ δυὸ το κτιπάες κὸ Στανφοράνο. Με τὰ δυὸ το κτιπάες κὸ Στανφοράνο.

"Κόλωση; τὴν πιξευ" είναι τη ειξάνει Κι δλη φλογοβαλάει στὰ σωθτικά μου. Απόψε κάποιος ποῦ ὅ, τι θελει, κάνει, Μόξειλ' ἀπὸ τὸ μνήμα τὰ παιδιά μου. Χωρίς νὰ τὴ γνωρίζω, ἐξύξε μοῦ βάνει Τὴν θτιγατές ἀισχοὰ εἰγ ἀγκαλιά μου. Δεν λείπει τώρα πάρεξ τὰ χαλάση Τον Έσιτό του, γιατὶ μ' ἔχει πλάσει."—

Σηκόνεται καὶ πέρνει τημ πεδιάδα Σχίζει κάμπους, καὶ δάση, δρη, λαγκάδια, Raft überläufis ibn, am Altar jur Erbe Einft er aufs Anie, bag er gu ihnen fiche. Er spricht umb blidet jagend vor Gefährbe: "Die Weinen sein bir; was wollt ihr? ich sehe "Die Weinen sein bir; was wollt ihr? ich sehe Gen jeber traßt von ench meine Gebärbe, Doch fagt, was wollt ihr so in meiner Nähe? Bergeith, laßt ab, geht fort," spricht er zu ihnen, Noch is so mich ber singste Eag erschienen. —

Ein Marmorbild fiecht, etc, bis daß es tagte Und die gestordnen Sohne sind entisswunden. Da richter et das haupt auf, das dezagate, Schwert bat er Todtenweistraucksbust empfunden. Den wilden Bild dann bestet der Gestagte Auf einen Corberzwieig und ruft nach Stunden "Zeichen der Kusseller" und mit besten Sänden Batt er sind vonnernd Grisch binusienken.

"Strafe? ich glauf bran, ja sie ist und mehret Sich, die mein Cingenerden mit verbrannt bat, Da gestem Einer, dem nichts ist verwehret, Die Kinder mit vom Erade hergefandt hat, Und venerande bie Zocher und entehet Sie gestern meinem Arme zugewandt hat. Num sehlt nichts mehr, als daß er him muß rassen, dich siehlt nichts mehr, als daß er him muß rassen,

Aufrichtet er fich, eilt fort auf ber Stelle Durch Balb und Felb, burch Berg und Bergesquelle, Στά μάτια του είναι μαύρη ή πρασινάδα, Τά νερά καὶ τὰ δύττς είναι μαυράδια Χύνεται μὲ μγάλη όχληνοράδα, Καὶ γύς ἀς ἡναι, ὁ, τὶ Φορά, σκοτάδια. Κι ἀκύρη λὲει πῶς χυνηγιέτ, ἀκόμα Τὰ βαμπάκια τοῦ χάς ἀκέιι ςὸ ορίμα.

Έτιξη ό φονιᾶς ποῦ κομιατ' Εχι πλήθια, Εναβουν μεξή καὶ το λελέση ὕπνος τὸ μάτι, Βγαίνουν μεξή καὶ τοῦ πατῶν τὰ στήθια Οἱ κουφά σκοτομένοι αἰμα γισμάτοι ' Μεγαλόφονα κοιζεοντας βοιθέτεια, Γυμνὸς πετιέται ἀχ τὸ ζεςὸ κυββάτι, Καὶ τὰ τος τος τος τος Πῶν με μάτι ἀνοικτὰ τὸς βλέπει ψηνοός του, Πῶ με μάτι ἀνοικτὰ τὸς βλέπει ψηνοός του.

### 8. Θούριον ἄσμα.

Ω λιγυρό καὶ κοφτερό σπαθί μου, Καὶ σύ, τουφέκι μ', φλογερό πουλί μου! Έσεις τὸν Τθοκον σφάξατε Τον τύραννον σπαράξετε

Νὰ ζήση τὸ σπαθί μου! Νά ζήση τὸ πουλί μου!

Σπαθί μου, σὰν σ' ἀκέσω, νὰ γλιγγίζης Κὰι σὐ μαῦρον τουφέκι κι μ' νὰ μπουμπίζης, Νὰ ςοώνωνται Τούρκων κορμιά, 'Διάχ, νά σκούζουν τὰ σκυλιά,

> Αὐτ' εἶν' ή μοισική μου, Νὰ ζήση τὸ σπαθί μου!

Στὸν οἰρανὸν ἀστράπτει καὶ βροντάιει, Βροχὴ, κατακλυσμὸς, βορεᾶς βογκάε, Κὶ ἐγώ γυρίζω στὰ στενὰ Καὶ ἀναβαίνω τὰ βουνὰ

Νανάςηθ' ή πατρίς μου, Να ζήση το σπαθί μου! Schwarz seinem Aug' erscheint dos Grüu, das helle, Kür schwarz siehr Bäum' und Wasser der Gelelle Kür Schatten an und fürzet sort in Schnelle, Und Schatten siehr er rings auf jeber Stelle Und glaubt gejagt sich noch zu dieser Stelle Und glaubt gejagt sich noch zu dieser Stunde Und noch die Tobedgeister sich am Munde:

So wie, venn, trog ber Menge der Vergefen, Des Wörbers Auge bennoch Schlummer bedet, Und den vereint in seine Bruft eingesten Die im Geheim Erschlagenen, blutbestedet, Ibal kaut aufstreien und wan Julis steben, Wie er nacht aus dem Bett springt, angsterschrecket Und se seine Seine Westersche der der der Land seine Gesten Rugs vor sich erblicket.

#### 8. Ariegelieb.

O bu mein Degen, glangenb scharf und spigig, Und bu Gewehr, mein Bogel, schnell und hisig, Garans bem Turken machtet ihr, Ehrannen habt geschlachtet ihr.

Mein Degen, ber foll leben, Mein Bogelein baneben.

Wenn ich bich hor, wie bu erklirft mein Degen, Und wie du tonft, mein ichwarz Gewehr bagegen, Die Turfen fturgen ba zu Gruub, Allah, so ichreien ba bie hund.

Der Rlang fann mich erheben, Dein Degen ber foll leben.

Ce blist ringober und bonnert an bem himmel, Regen und Wolfenbruch und Sturmgetummel, Und in die Baffe thu ich gehn Und feige auf die Bergeshohn,

Dein Band foll fich erheben, Dein Degen, ber foll leben. Γιὰ τοῦ Χριςῦ τὴμ πίςυ, τὴν ἀγίαν, Γιὰ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν, Γ΄ ἀντὰ τὰ δίνα πολεμός Μ΄ ἀντὰ νὰ ζήσ ἐπιθυμοῦ. Κι ἀν δὰν τὰ ἀποπτήσω, Τὶ ιἱ ἀντελὲ τὰ ζήσω;

Η ώρα ξφίνασεν, ή σάλπιχξ κράζει,
Από χαράμ πετώ, τὸ αίμα βράζει,
Τὸ μπάμ, τὸ μπούμ, τὸ γλίν, γλιν γλοῦν.
Αρχίζουν νὰ βοοντολογοῦν,
Κ΄ ἐγω τοὺς Τοῦρχους σφάζω,

"Ζήτῶ Έλλάς!" φωνάζω.

#### 9. 'Α. Καπρδίστριας αποφεύγων.

Δεμ 'μπορῶ εἰς τὸ κακό μου κ' εἰς τὴν λύπην μου 'ν ἀνθεξω...

Νὰ μὲ ποῦν , Απ΄ τὴν Ἑλλάδα, Ἐξοχώτατε μου, ἔξωι<sup>ω</sup> Εχθές ἡμουν Κυβευητικ, τόμα qεύγω παλαμούταος, Μ΄ ενα Ρωώσακο καφάβα, κατλος ποθερεν ο Σούταος. Τὰ παθαλ μὲ τὰ λεμόνια τὸ κατόπι μου μὲ πέρνουν, Στοὺς Κορφούς ἐν ἢ οἱ Φιάγγο σὰν κατάδικον μὲ σωνος κονουν κατάδικον μὲ σωνος.

Μη παιδιά, με τὰ λεμόνια.... έγια μόλα, έγια λέσα, "Ενας Κόντης είναι μέσα.

'Ζήτησα τοὺς 'Ρουμιλιώτας μές στῦ "Αργος τὸ παλάτι Νὰ τοὺς πάσω Ενα, Ενα σὰν τὰ φμόρια ςὁ πλεμμάτι. Νὰ τοῦ "Αργους τὸ παλάτι τ΄ ἄφπαξαν μὲ τὸ σπαθίτους Καλ στὰ κόκκικά μου πεύπια κάθουνται οἱ ψυχογοί

Gur Chrifti beil'gen Glauben, ben geweihten, Rur Baterlanbes Freiheit will ich ftreiten, Rur biefe beiben fampfe ich, Damit ju leben, ftrebe ich. Und gludt mir nicht bas Streben, Bas nust mir's bann gu leben ?

Die Stunde fam, Trompet' ertont und ichallet, Bor Freude flieg' ich; 's Blut focht auf und mallet, Und piff und paff und Rlirren bann, Co fangt es jest gu tonen au, 3d hau bie Turfen nieber llub ruf: "leb' Bellas wieber!" -

#### 9. Aug. Cape D'Jetrias fpricht:

Das tann ich bei meinem Unglud, meinen Leiben nicht ertragen,

Daß fie mir: "nun fort aus Bellas, fort jest Gw. Sobeit!" fagen.

Beftern Brafitent, heut flieh' ich, gleich bem theerigen Schiffe. jungen.

Auf 'nem Ruffenschiffe, (Gutjos bat es mir porbergefungen.) Und es werfen mit Bitrouen mir in bas Beficht bie Rinber. Da bie Franken nach Rorfu mich fchleppen gleich 'nem armen Gunber.

Rinber, nicht mit ben Bitronen!... Sojoho! bie Unter lichtet! Denn ein Graf ift's, ber jest fluchtet.

Die Rumelioten fucht' ich, wie in Urgos im Balafte 3ch fie einen nach bem anbern, wie bie Rijch' im Rege faßte. Bebo - ben Balaft in Argos plunbern fie mit Schwerbt und Degen

Und auf meinen Burpurteppich bin fich ihre Diener legen.

Ζήτης ἀπό τον Μωρέα νὰ τοὺς διάξω μὲ κανόνια, Καὶ αὐτοὶ μὲ διάχνουν τῶρα μὲ τὰ σάπια τὰ λεμόνια. Μ) παιδιά κ. τ. λ.

3.

Έχθες 'πέρασ' ό Κωλέττης ἀπό τὰ παράθυρά μου, Κ' ἕνας χόσμος ,,Ζήτω, ζήτω!" έξεφώνιζε στ' αὐτιά μου.

Τι 'ντροπή! αὐτὸς ςὸ Νάπλι ν' ἔμβη 'μεφα μεσημέρι, Καὶ νὰ φύγω έγω νύκτα μ' ὁρανό χωρίς ἀξόρι! Εὰς τὸ ἔνα πλάγι ἔχω συντροφιά μου τὸν Τζορτζέτο, Εὰς τὸ ἄλλο ἔνα πτῶμα... καὶ ποῦ πάγω;... ςὸν Βιαφέτο.

Μή παιδιά κ. τ. λ.

.

Με ήλιοκαυμένην δήνιν, μὲ μακού και εράβο φέσι Οι Εξόφεου γυρίζουν εἰς τοῦ Πλάτανου τήν μέση. Κούρθηκαι οἱ ἀναδοί μου καὶ ἐθε φαίνονται εἡμ πόλι "Εσπασαν ταῖς ἀλυσσίδαις οἱ φυλακομένοι ὅλοι. Δπὸ ποιὰν ν' ἀρχίσω πρώτα νὰ ὑργινῶ ταξι ἐντροπαῖε μου:

'Ως χ' αύταὶ αί φιλινάδαις τραγουδούν ταίς σατυραίς μου!

Μή καιδιά κ. τ. λ.

5.

Πληρεξούσιοι μου, πάρτε τὰ Ψηφισματά σας 'πίσω! Έλιας μέσα θὰ νὰ βάλω τι μ' αυτά θὰ νὰ κερδίσω;

Δόςε μὲ τὰ τάλαρά μου! πάρτε πίσω τὸ χαρτί σας! Φείγετε, δὲν μὲ ἀιᾶτε; ἐξεμποίσετε τ' αιτί σας; Στό χαρτί τὰ την Ελλάδο ἐσιοτοίστετ, διαβίλος, Τὶ ἀπόλωνσα μὲ τοῦτο; ξῆ καὶ θρωμβείνε ὅλη!... Μὴ παιδιά κ. τ. λ. Aus Morea wollt' ich alle fie vertreiben mit Kanonen, Jeho, weh, vertreiben fie mich mit verfauleten Zitronen. Kinber, nicht u. f. w.

3.

Bor bem Fenfter ift Koletti gestern mir vorbeigegangen, 's hat vor meinem Ohr ein Saufen ihn mit Lebehoch empfangen.

Welcher Schimpf! bag er in Rapli frei am hellen Tage gehet Und ich muß bes Rachts entfliehen, wo kein Stern am himmel ftebet.

An ber einen Seite hab' ich als Genoffen ben Georgeto Und 'ne Leiche auf ber andern... Bohin geh' ich? zum Biareto. Kinder, nicht u. f. w.

4

Sin jum Platanos heim febren wieber alle bie Berbannten, Mit ber ichief gesehten Muge, bem Gesicht, bem sonnberbraunten.

Mein Gefolge lagt fich febn nicht, hat fich in ber Stadt perfrocen.

lind die sonft Gefangnen haben ihre geffeln all gebrochen. Welche meiner Schanben foll ich, zu beweinen, erft beginnen? Da auf mich Spottlieber fingen felber jest bie Buhlerinnen. Rinber, nicht u. f. w.

0

Da, Bevollmächtigte, nehmet wieber eure Aftenbogen. Duten mach' ich braus; was hab' ich benn fur Rugen braus gezogen?

Rehmt gurud eure Bapiere! aber meine Thaler gebet. Wie? ihr flieht?! ihr hort nicht?! habt ihr euer Ohr euch benn verklebet.

Teufel, habt auf bem Bapiere Hellas ihr auch ruiniret, Bas hab' ich bamit gewonnen? feht, es lebt und triumphiret. Kinder, nicht u. f. w.

"Εχταχτοι και ύπουργοί μου σε 'λιγάκι θα σᾶς χάσω, Τάς τρανάς σας έχδουλεύσεις, όσω ζώ, δέν θά ξεχάσω. Βουτιχθήκετε στην λάλάσπην απ' τὸ νύχι ώς την

χορφή σας,

Κ' έμεινεν ατιμασμένος, μισημένος ο καθείς σας. Δι αιώνιάν σας δόξαν την ειχόνα μου σας ς ελλω, Καὶ ταῖς δυό μου ἐπολέταις καὶ τὸ ἄσπρο μου κα- $\pi \epsilon \lambda \lambda o$ .

Μή παιδιά κ. τ. λ.

7.

'Απ' τοῦ καραβιοῦ τημ πρύμνη βλέπω' βλέπω, κυματίζουν,

Ρουμελιώτικαις σημαίαις,... και τα μάτια μου δακρύ-Couv.

Καβαλλάριδες, πεζούρα μ' ενθουσιασμένο βήμα Στε Μαυρομιχάλη τρέχουν και μαζώνενται το μνήμα. Είς τημ πλάχα του μυρσίναις, πασχαλιαίς και ρόδα ςοώνουν,

Καὶ ἀνάθεμα μὲ πέτραις κατεπάνω μου σηκώνουν... Μή παιδιά χ. τ. λ.

8.

Τοῦ Ναυπλίου τὸν λιμένα τὸ καράβι μου ἀφίνει Καὶ ὁ κόλπος του ἀρχίζει σφοδρον ἄνεμον να χύνη. Νὰ τῆς "Υδρας οἱ αὐθάδεις καὶ γιγαντιαῖοι βράχοι... Το χαράβι μας 'τσαχίσθη 'ςή μαρμάρινή τους φάχη. Από τόν γιαλόν με βλεπουν και γελούν οι Υδριώται, Θριαμβεύουν οι Μιαέλοι και οι δύω Κουντεριώται... Σκάνω... σκάνω καὶ πεθαίνω... Έγια μόλα! έγια λέσα!

Στὸ άμπάρι πέφτω μέσα.

Bald, Minister, Officiere, muß ich mich von ench begeben, Eure großen Dienste fann ich euch vergeffen nie im Leben. habt vom Kopf euch bis zur Bebe in bem Dreck umbergetrieben

Und ihr feib verhaßt brob Alle, ungeehrt feib ihr geblieben. Beht will ich mein Bild zum ew'gen Ruhm euch und zum Angebenken.

Wie auch mein Epauletten und mein weißes Sutlein schenken. Kinder, nicht u. f. w.

. .

Bon bem hintertheil bes Schiffes feh' ich, feh' bie Fahnen weben.

Der Rumesloten, daß mir meine Augen übergeßen. Reiter und Fußgänger sprengen in Begeisperung im Trabe In Mawromichalis Gruif hin und versammeln sich am Grade, Myrthen streuen sie und Primeln, rothe Rosen auf die Gruuft bin.

. Während fie auf mich hinschleubern Fluch' und Steine burch bie Luft hin,

Rinber, nicht u. f. w.

8. Und nun ift aus Rapli's Safen fest mein Kabrzena

Und auf seinem Busen hat es start zu stürmen angesangen; Siefe von Idra da die steilen, riesendsgein Zessenissen; Her an blessen Marmorfelsen scheintigt in die mechtige. Und mich schauen und verlachen von dem Ernand die Idroteen, Die Mjastis triumphiren und die Seiden Kondurioten. Ich Wigstissen verged und sterken. Hospid, die Anfer lichstet! Achter führ ist ganz pernstellen.

#### 10. Ο μωρόπιστος ανδρας.

Η γυναϊκα μου Μαρούκα έχει κόκκινα χειλάκια, Τοιανταφυλλένιαν όψι και γλυκά γλυκά ματάκια. Έτὸ πλευρό μ' ἀφ' οῦ τὴν ἔχω σὰν τρυγόνι μου πιςδ,

Πόσος κόσμος με χαδεύει, πόσους φίλους την χρωςω! Τι καλής ψυχής γυναϊκα! 'Αντίς μιὰν νὰ είχα δέχα!

Νέο βλέπω χάθε μέρα είς τὸ σπήτι μου ςολίδι. Κ' είς τὰ δάκτυλά της νέο κάθε μέρα δακτυλίδι, Εξοδεύει με σακκοῦλα πουρνό βράδυ άνοικτή, Τρέμει μη με δώση βάρος και παρά δεν με ζητεί. Τι καλής κ. τ. λ.

Στούς χορούς μας τημ πηγαίνω; να κατόπι καβαλλιέροι, Παγωτά και λεμονάδαις ο καθένας τημ προςφέρει, Κ' εἰς ἐμένα τόσο ῥόμι ώς ὁποῦ νὰ ζαλισθῶ,

Η γυναϊκά μου μ' ἀφίνει σιγανὰ νὰ κοιμηθῶ.

Τί καλῆς κ. τ. λ.

Τὸ παιδί μας βγάλλει δύντια, ή κατσούφιασε κομμάτι: Χίλιοι φίλοι τ' άγχαλιάζουν μὲ πατρός το βλέπουν μάτι.

Νὰ φανῆ σ' αὐτούς εὐγνώμων ή Μαρθκα δέν άργεῖ, Καὶ τὸ χέρι τους τὸ σφίγγει... ἀπὸ μητρική σοργή. Τί καλῆς κ. τ. λ.

Προχθές τρόμαξα χομμάτι έξαιφνα καὶ πάρ έλπίδα, Να φιλή και να χαδεύη ένα φίλον μας την είδα. ,,Τ' είν αὐτὸ ποῦ χάμνεις;" λέγω. Αὐτή πάλε τὸν σιλεί.

, "Αχ τον άγαπα, με λέγει, γιατι σ' άγαπα πολύ." Τί καλῆς κ. τ. λ.

#### 10. Der leidtalaubige Rann.

Ach mein liebes Beib, Mariechen, fie hat Lippchen, roth erglubenb,

Und so fube, sube Beuglein und ein Antlip rofig blubend. Seit mein treues Turkelfauben ftehet an ber Seite mir, Wie viel gibt's nicht, die mich bergen! Wie viel Freunde bant' ich ibr!

> Belch' ein Beib, wie gut und nette! Daß fur eins ich zehne hatte!

Taglich fann in meinem Saus ich einen neuen Schmud erbliden,

Täglich feb' ich ihre Finger fich mit neuen Ringen schmiden, Und mit offener Börfe gibt sie Weends aus und Morgens früh, Doch mich schwulft sie belähigen; Geld verlangt von mir fie nie. Welch' ein Weib i. f. w.

Will ich sie zum Zanze bringen, stradé dahinter Kavaliere, Zeder sucht, daß Limonade er und Gis ihr offerire, Und six mich des Rums die Wenge, daß betäust hin sinte ich Und min liebes, gutes Weldhen,— ruhis schlaften läßt sie mich. Welch' ein Welch in. f. w.

Unfer Rind, befommt es Jahne, weht es leichter Krantheitshauch an, So umarmen's taufend Freunde, febn's mit vaterlichem

Bug' an, Ind fie drudet ihre Sand' aus - mutterlicher Zeit, And fie brudet ihre Sand' aus - mutterlicher Bartlichfeit. Belch' ein Beib u. f. w.

Unverhofft fam ich vorgestern, ba faßt mich ein leifes Beben, Einen unfere Freunde jah ich bergen sie und Ruff ihr geben. Was machst du? rief ich — sie aber, die ihm neue Kiffe gibt, Sagt zu mir: "ach diesen lieb'ich, weil er dich so innig liebt." Welch' ein Weil u. s. w. Την ήμερα πάντα λείπω καὶ δουλιαίς την νύκτα έχω, Εἰς τὸν Ναύπλι την ἀφίνω κ' εἰς τὸ "Αργος συχνοτοέχω,

Η Μαρούκα δὲν μαλόνει ἄμ πλαγιάζω χωριςά. Εἰς τὸ σπῆτι μας τὴν νύκτα συναμαςροφὴν βαςῷ.

Τι καλής ψυχής γυναίκα! 'Αντίς μιὰν νὰ είχα δέκα!

### 11. Είς τὸ Σύνταγμα.

Σύνταγμα!... εὶς τοὺς τυράννους ὅνομα κεραυνο-

Έρευνες εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν ἀπαταιώνων θύμα,
'Αλλά ἡ φωνή τῶν Σύτσων καὶ τῶν Ἑλευθέρων ὅλων.
"Σῆθτ! Ζήθτ! οἱ φωνάξει καὶ ἀν ἡσια εἰς τὸ μνῆμα.
Ζήτω ἡ Ἑλευθερία! Ὁ Μονάρχος μας νὰ ξῆ
Κιὰ τὸ Σύνταγμα μαζή!

Μετά τόσους σοῦ ἀγώνας καὶ λαμπορός ἐπιτυχίας, [Εμελλες εἰς τὰς ἐκόξοις να ἐμιτοῦς τῆς Πορονίας! Πὸψ τοὺς μαφούς πορόλισς περιμένει ἐτἐια δίκη Καὶ σὲ θρίαμβος καὶ νίκη. Ζήτω ή Έλευθτομία! Ὁ Μονάρχης μας νὰ ζῆ Καὶ τὸ Σόντογμα μαζῆ!

Αασπλάνων ἀνδραπόδων ο' έθνσίασε τὸ χέρι Πλην θνμίαμα λατρείας χαθείς "Ελλην οἱ προςφέρει Πλην ἡ γπ μας, τὰ βουνά μας Ενα ἡχον μόνον χίνονν.

Μιὰν φωνήν μόνου ἀφίνουν , ,Ζήτω ή 'Ελευθερία! 'Ο Μονάρχος μας νὰ ζῆ Κὰ τὸ Σύνταγμα μαζῆ μι

Ω σείς μάρτυρες πέσοντες χίλιοι εἰς ἔνα χρόνου, Εἰς τὸμ Πόρου, εἰς τὸ "Αυγος κ' εἰς τὰ τείχη τῶν Σαλώνων, Tages bin ich nicht ju Sanfe, hab' Geschäfte Rachts gu treiben,

Und ich reife oft nach Argos und lag fie in Raupli bleiben, Mein Mariechen gantt mit mir nicht, wenn ich folafe von ihr fern

Und bes Rachts in unferm Saufe ift Gefellichaft junger herrn. Belch' ein Beib, wie gut und nette!

Wenn für eine ich gebne batte ! -

#### 11. Ronftitution.

Ronftitution!... bu fdredend Donnerwort fur die Tyrannen, Bift in Griechenland geworben Opfer berer, bie betrügen, Doch bie Stimme ruft ber Sutjos und bie all ber freien Mannen

Ruft bir gu: "hoch lebe, lebe und magft bu im Grabeliegen! Leben foll fie hoch, bie Freiheit und ber Fürft auf feinem Thron Und babei Konstitution!"

Rach fo vielen heißen Rampien und fo hohem, hellem Glüde, Sollteit bn in's Rep hinfallen, bas bir ftellte fchlaue Tide! Doch ber ichnungigen Bereitigen harret Etrafe von bem himmel, Dein Triumph und Siegsgewimmel. Leben foll fie boch, bie Arteibeit und ber Krieft auf feinem Thron

Und babei Konstitution!

Die burch alle Lander irrten, opferten bir, Cflav' und Rnechte, Doch jest, welcher Grieche, ber nicht bir bes Dienftes Opfer brachte?

Unfer Land und unfere Berge hallen all' mit einem Salle, Tonen all' mit einem Schalle:

"Leben foll fie hoch, die Freiheit und der Fürft auf feinem Thron llud babei Ronftitution."

Martvrer, bie ihr zu taufend famt in einem Jahr zu Falle, So in Boros, fo in Argos und fo bei Caloni's Walle, Δείξετε από τούς τάφους τὰ ήρωῖαά σας εήθη! Δείξετε εἰς τούς οἰούς σας τῶν τραυμότων σας τὰ πλήθη, Κο σονάξετε μαζή των ., Ο Μονάρχος μας τὰ ζῆ Κοὰ τὸ Σύνταγμα μαζή!"

Σύνταγμα!... ό πρώτος ήχος τῆς δημοτικῆς μου λύρας

Διὰ σὲ ἀχούσθη μόνον.

Σ' ἀποχαιρετώ και φεύγω· ἄν ἀνέβης εἰς τὸν θρόνον Με γλικύφθογγον κιθάραν έπιτρέφων εἰς τὰς χείρας Αιά οὰ θὰ ψάλλω πάλιν· "Ο Μονάρχης μας κὰ ξῆ "Και τὸ Σύνταγμα μαζῆ ι

Βλέπο, βλέπο εἰς τὸ μέλον ελευθέρων νεολαίως. Τοῦ Σάντάγματος νὰ φέρι τὴ τοιςεδοδος σημαίων. Δε τοῦ Εθνους μου τὸ κλόος δὲν ἰδα πρὶν ἀποθάνος. Νὰ τὴν είσουν ἐπεθύμουν εἰς τὸ μυῆμά μου ἐπάνο Καὶ νὰ ψάλλη χορός νέουν ",Ο Μονάρχης μας νὰ ξῆ Καὶ τὸ Σύνταγμα μαξή!"

## 18. Είς τον σκύλον μου.

1.

Με σαλεύει την ούρα του.... Νάτος ο καλός μου σκύλος

Σκύλε μου, ἐά εἰσαι μόνος ὁ εἰλικομής μου φίλος.

Τοῦ δολίου μας αιώνας τοὺς ἀνθρώπους δὲν μιμείσαι.

Σὰν αὐτοὶ κ' ἐσῦ πανοῦργος καὶ διπρόςωπος δὲν εἰσαι.

"Διποτε νὰ ἡσαν σκύλοι.

Πουρνό βράδι την φιλίαν όσοι έχουν είς τα χείλη!

4

Μακουά μου ένα βημα, πιςὶ σχύλε μου, δὶν μένεις Καὶ σὰν ἴσχιος μου ἀγάλια τὸ κατόπι μου πηγαίνεις.

Beiget eure Belbenbruft bar, auf aus euren Grabern fteigenb ; Und die Menge eurer Wunden eurer Sohne Augen zeigend, Rufet aus vereint mit ihnen: "leb der Fürft auf feinem Thron Und babei Ronflitution!"

Ronftitution!... bas erste Lieb von meiner freien Leier, Galt nur bir mit lautem Tone,

Dir fag' ich Lebwohl und fliebe; wenn bu aufsteigft gu bem Throne

Rehr' ich beim, die füße Cyther in ben Sanben, und gur Feier Bill ich wieder bir bann fingen: "leb ber Fürft auf feinem Thron Und babei Rouftitution!"

Ceh' fie ichon bie freie Jugent, feh' fie ichon in funft'gen . Lagen

Für die Konstitution hoch die berühmte Fahne tragen. Wenn den Ruhm ich meines Bolfes nicht mehr feh' bei meinem Leben.

Bunfd' ich, daß auf meinem Grabe fie bie Fahne hoch erheben Und der Jugend Chor erschalle: "leb der Fürst auf seinem Thron Und babei Konstitution!"

## 12. In meinen Gunb.

ı.

Wie er mit bem Schwange webelt! Da, mein hund und lag bir's munben.

Dich, mein hund, hab' ich alleine mir als treuen Freund erfunden.

Unfredliftigen Jahrhunderte Menfchen ahmeft nach bin nimmer, Welche, ungleich bir, verschlagen Doppelmaden tragen immer. Ach, ich wollt, es wären Gunde,

Die bes Morgens und bes Abends Freundschaft fuhren ftets im Munbe !

2

Du, mein treuer hund, bu weicheft feinen Schritt von meiner Seiten

Und wie meinen Schatten leife feh' ich ftete bich mich geleiten.

Πόσοι πύσων δυνατών μας χθές άκόμα ήσαν ίσκιοι, Κ' εἰς τὸ πλάγι τους κάνενα κάνεις τώρα δέν εὐρίσκει!

"Αμποτε νὰ ἦσαν σκύλοι, Τον πολύν τους χαρακτῆρα όσοι ἔχουν εἰς τὰ χείλη!

3.

Στό νὰ γλύφουν κοκκαλάκια κ' εἰς ταῖς λάσπαις νὰ κυλιοῦνται

Οἱ καλοὶ Πολιτικοί μας σ' αὐτὸ μόνον σὲ μιμῶντα. Σὐ εὐγνωμονεῖς σὰν πάρςς Ενα κόκκαλο ςὸ ςόμα: Αὐτοὶ ὁμως καὶ δαγκάνουν πρὶν τὸ καταπιῦν ἀκόμα. "Αμποτε νὰ ἡσαν σκίλοι,

Την εύγνωμοσύνην όσοι έχουν πάντοτε εά χείλη.

l.

Κυνηγάς κ' ή ϋσφουσίς σου τοῦ δειλοῦ λαγοῦ τὰ ἔχνη,

Καὶ τὸ πέταγμα τῆς χίχλας καὶ τῆς πέρδικας σὲ δείχνει. Πόσοι χυηγοὶ πρωτείων μ' όλα τ' ἄνοικτά τους μάτια, Πιάνουνται, ἀντὶ νὰ πιάσουν, ςῶν έχθρῶν τοῦς τὰ πλεγμάτια!

"Αμποτε νὰ ἦσαν σκύλοι, Τον μεγάλον νοῦν τους ὕσοι ἔχουν πάντοτε ςὰ χείλη!

5.

Στόν περίπατον, 5ο σπήτι καὶ τῆς κλίνης μου τὸ πλάγι,

Το ἀχοίμητο σου μάτι μέρα νύπτα με φυλάγει.
Της πατρίδος κ έγω φύλαξ να σε μιμηδώ πιαχίζω,
Και τους "Εθνους τους ληςάρχας με συχνάζς φωνάς,
αθίζω,
αθίζω,

"Αυποτε νὰ ήσων σεύλοι, Την πατρίδα ίσοι έχουν άδιάκοπα ςὰ χείλη! Wie viel folgten nicht noch gestern so viel Mächt'gen nach als Schatten,

hent' an ihrer Seite feiner berer, die fie gestern hatten!! -- Ach ich wollt', es maren hunbe,

Die Charafterftarte fuhren immermahrend in bem Munbe! -

3.

Darin, bağ fie Anochen nagen und im Roth herum fich gerren, Darin einzig ahmen nach bir unfere politischen herren. Doch bu — gibt man bir 'nen Knochen, zeigft bich bantbar für bie Gaben.

Aber jene beißen eb'r noch, ale fie ihn verichlungen haben. Ach ich wollt', es waren hunde,

Die von Danfbarfeit Die Rebe immer haben in bent Muube.

Wenn bu jagft, ber Wachtel Spuren zeigt bir beine icharfe Rafe,

Und wo 's Rebhuhn ift verborgen, auf fich halt ber feige Safe, Wie viel, die nach Stellen jagen, ob fie auf die Augen fperren, Fallen — ftatt zu fangen — felber hin in Feindes Reb, die

herren. Ach ich wollt', es maren hunde,

Die, bie ihre große Rlugheit immer führen in bem Munbe!

Draußen und babeim, jur Seite meines Lagers, ba bewacht mich.

Es bewacht bein schlaftos Ange, so bei Tage wie bei Nacht mich. Und auch ich, bes Bolles Bächter, will mich mühen, bir zu gleichen

Und mit lantem, hauf'gem Rufe fort bes Bolfes Rauber

Ich ich wollt', es maren Sunbe,

Die vom Baterland bie Rebe immer fuhren in bem Munbe! -

## 13. Το ονειρόν μου

## η ό είς Δραγατσάνι θυσιασθείς ίερος λόχος.

Είς τοῦ ὕπνου τὰς ἀγκάλας ἀνεπαύετο ή πόλις Ήτον ώρα μεσανύχτων και ο λύχνος το θαλάμου Είς το άγρυπνόν μου μάτι έφεγγε θολά και μόλις. Βαθμηδόν ἀπεναρχώθην κ΄ έκλεισα τὰ βλέφασά μου. Πλήν τον Ιερόν μας Λόχον στ όνειρόν μου παρ' έλ-

Καὶ τὸν Έχατόνταρχόν του, τὸν Δημήτριόν μου είδα.

"Όψιν είχε τοῦ θανάτου κ' έζεκε συλλογισμένος" Ο απρόμητός του λόχος γύρω του συναθροισμένος, "Εξοχος είς την ανδρίαν την νεότητα, τα κάλλη, Είς τὸν νοῦν μου ἀνεκάλει

Τον έν Θεομοπύλαις λόχον τοῦ μεγάλου Λεωνίδα Καί τον Έκατόνταοχόν του, τον Δημήτριόν μου είθα.

"Εὸριψε τ' ώχρόν του βλέμμα εὶς τὸ βλέμμα μου ξπάνω Μ' ἀνεγνώρισε, μ' ἀσπάσθη και με είπε: "θ' ἀπο-

θάνω." Καὶ γυμνώσας μέγα ξίφος, βημα ηνοιξε δρομαίον Μόνος κατά χιλιάδων, και πεζός κατά ίππέων. Κ' έτρεχε μ' αὐτὸν ὁ λόχος, σφάγιον εἰς τὴμ πατρίδα, Και τον Έχατόνταρχόν του, τον Δημήτριόν μου είδα.

Νὰ σαλεύθν και νὰ τρέμουν είδα όλας τὰς κοιλάδας. Είδα, είδα να γεμίζουν από Τέρκων χιλιάδας Τοῦ βενε αι ράχαι όλαι και τοῦ δάσους όλ' αι κώχαι Κ΄ έχουσα φωνήν μεγάλην, χράζουσαν: "Γενναίε λόχε,

### 13. Glein Eroum

## ober bie in Dragatfani geopferte beilige Chaar.

1.

3n bes Schlimmers Armen rubte fcon bie Stabt; in meinem Zimmer -

Mitternacht war schon gefommen — hing bie Ampel bufter nieber,

Meinem fchlummerlofen Auge leuchtenb matt mit trubem Schimmer.

In Erstarrung tief verfant ich und ich schloß die Augentleder. Unfre hell'ge Schaar im Traume fah ich plötlich vor mir stehen Und ich habe ihren Führer, meinen Dimitri, gesehen.

2.

Mit bem Tob im Antlis ftand er finnend tief in buftrer Beife, Seine Schaar, die unerschrodue, dichtgeschaart um ihn im Areise, hell durch Jugend, Muth und Schönheit ftrablend. In ben Sinn mit fielen.

Die, die in den Thermopplen Mit Leonidas dem Großen, rühmlich thäten untergehen Und ich habe ihren Kührer, meinen Dimitri, gesehen.

.

Seinen feuchten Blid, gu meinem ließ er ichweifenb bin ihn wallen,

Er erkannt' mich und umhalst' mich und er fprach: ich werbe fallen.

Und, fein großes Schwerdt entblogend, ging er rafchen Schrittes weiter.

Gegen Tausende der Eine und zu Fuse gegen Reiter. Und für's Baterland als Opser stürmt die Schaar mit ihm zu geben,

Und ich habe ihren Fuhrer, meinen Dimitri, gefehen.

4.

Baufen fah ich und erzittern all' die Thäler laut erbraufend Und ich fah, fah am fich füllen von der Türfen vielen taufend Mir die Klüfte im Gebirge und im Balb das Dickicht alles. "Ble Schaar," short ich rufen eine Stimme lauten Schalles, Είς τὰς φλόγας, εἰς τὰ ξίστη ἀχολέθει με καὶ πήδα.!" Καὶ τὸν Έκατόνταρχόν του, τὸν Δημήτριόν μου εἶδα.

3.

Καὶ τὸν εἰδα τοὺς βαρβάρους εἰς τὴν γῆν νεκροὺς Νὰ κτυπἄ καὶ νὰ κτυπάται, νὰ σηκώνεται καὶ πίπτη, Κ' ἔτρεξα τὴν συνδρομήν μου εἰς τὸν ῆρωα νὰ φέρω. Καὶ μὲ εἰπεν ,,Αποθνήσκω... νὲος ἔπεσα... πλήν γαίωο

Είς τῆς δόξης τὸν ἀγῶνα ελαβα κ' έγο μερίδα."
Κ' αἰματοβρεγμένον όλον τὸν Δημήτριον μου είδα.

.

Αραγατσών της Δακίας μέρος ἄσημον το πάλας, Γύρο σου περιπλανώνται σκαι σήμερον μεγάλαι. Γύρο σους κόλπους μου οί νόοι τριακόσιο της Σπάρτης Έχυσαν τοῦ άλματός των την ὑξερινήν ψανίδα Κάι τὸν Έκατόνταρχόν των, τὸν Δημήτρών των είδα."

# 14. Eis triv elev Jepiav.

Σὺ δὲν εἰσαι όπὰ εἰδα τόσον θαυμαςἢν χι ώραἰαν, Εἰς τοὺς ὤμους μὲ χλαμύδα κὰ εἰς τὴν χεῖρα μὲ ῥομφαίαν;

Τὰς σημαίας σου είδηγει νικηφόρος Αετός, Κ' εἰς τὸ ἄρμα σου κατόπιν ὁ ελληνικὸς ερατὸς Ἐκραζεν "κεἰς τοὺς βωμές σου όλοι τρέχομεν Ουσία. "Ω Θεὰ Έλευθευία!"

<sup>\*</sup> Συνετέθη τρίν της έλεύσεως του Βασιλέως μας.

"Folg' mir nach in's Feu'r, in Schwerbter, spring' hinein, ohn' anzustehen!" Und ich habe ihren Führer, meinen Dimitri, gesehen.

j.

Und ich fah, er warf ju Boben ber Barbaren Leichen nieber, Schlug brauf los und warb geschlagen, bob fich und bann fauf er wieber.

Und ich lief hinzu, um Nettung ihm zu bringen, dem heroen, Und er sprach: "ich sterb', jung fall' ich, doch mit freud'gem Sinn und frobem.

In bem Rampf bes Ruhms, ber Ehre that auch ich als Rampfer ftehen."

Und gang blutbefpriget hab' ich meinen Dimitri gefeben.

Dragatsani, bu in Dazien unberühmter Ort vor Zeiten, heute sieht man hohe Schatten bich umfreisen und umschreiten. Sprich: "berühmten Rampfed Zeuge bin auch ich berühmt, bemundert:

Sab' in meiner Schlucht ben letten Tropfen Blutes ber breihundert

Neuen Sparter fie vergießen, hab' fie ruhmlich untergeben Und ich habe ihren Fuhrer, ihren Dimitri, gefeben."

## 14. An Die Freiheit."

٠.

Bift bu's nicht, bie ich gefeben, Kraft und Schonheit reich entfaltenb, Mit bem Mantel um bie Schultern und bie Reul' in San-

ben hatenb? Deine Banner führt' und gahnen fiegbeft angt ein mutb'ger Nar, Und auf beinem Wagen binten rief des Griechemoltes Schaat: "All! wir fürgen bin als Opfer, wo fich finden bir Altare, Göttin Kreibeit, bohe, befre!

and the same

<sup>\*</sup> Das Wedicht murbe vor ber Anfunft unfres Ronige verfaßt.

,,'Ω Θεὰ Έλευθερία!"

a. er voi t

Ενθυμείσαι τός θριάμβος καὶ τήν δόξαν μάς τήν τότε; Παΐδες, γέροτες, γυναίνες, ήσαν όλοι ερατιώται. Είς τήν πρόμηνην του δεμένα Έρφων έξηντα πλοία ό Μιαάλης τον λιμένα, Καὶ ή θαλασσα τό κλέος τῆς Έλλαδος έμειδία, "Ω Θαὶ Έλευθτρία!"

'Ανεξάστητοι καὶ ίσοι

Ανεξαυτινοι και 1001
Δε ηξείομαν τον φόνουν, τας ένεδρας και τὰ μίση.

'Ω θεά, ἐπίςρεψέ μας τὰς ειγμάς τὰς εὐτυχεῖς
Της ἐπόδρου μας ἐκείνης και μεγάλης ἐποχής!

Απ τον δρανόν κατεβα ώς ἡ 'Αμετή ἀγία

Ω θεὰ Έλευθαρία !

5.

"Ερβασων ό Κορυνομίος, και Κορτής ἀποτβεσμένος Τρείς ένωντούς έσίγα ό λαός καταθλημένος" Τρείς ένωντοί δουλείας ύθρεων και κατασχύνης Προτοιμασων την ώρων τίς ἐφυξεως ἐκείνης. Κ΄ ἐμποσόθτό σου νευρωμένη ἔπεσεν ή Τυραννία, ΄ 2 Θεά Ἑλευθερία!

Damals find wir hungernb, burftenb beinen Schritten nachgegaugen,

Und bie Martyrfrone haben lächelub damals wir empfangen. Und die Jungfrau'n vom Eurotas mitten unter Blut und Wunden

Saben mit ber Selben Sangen ihre Lieber laut verbunden. Und ber Ahnen Graber hallten's wieber, daß ber Klang fich mehre :

"Göttin Freiheit, hohe, hehre!"

3.

Denfft bu jener Beit Triumphe und bes Ruhme von unfern Thaten ?

Kinder waren, Greise, Frauen, Alle waren ba Solbaten. Durch Mjäulis Muth ba trafen

Un bas hintertheil gebunden fechzig Schiffe in ben hafen. Und bas Meer, es fach es ladelnd, lachelnd fanft zu hellas Ehre, Gottin Kreiheit, hobe, bebre !

4

Frei und gleich mar uns geworben,

Roch befannt nicht Tud' und Feinbichaft, Sinterlift und Meuchelmorten,

Göttin, laff' und wicherfehren jene Stunden voller Glud, Ruf' und jene hochberühmte, jene große Zeit zurud! Steig' vom himmel wie die Tugend, daß dich heil'genschein verflare.

Gottin Freiheit, bobe, bebre !

.

Und es fam ber Korcyraer und bas Bolf, bas unterjochte, Schwieg, wie ein verlöschter Krater, brei Jahr lang, wie's innen kochte.

Und brei Jahre tiefer Anechtschaft, mit bem hohn, ber Schand' im Bunbe,

Machten bann zu jenem Ausbruch endlich einmal reif bie Stunde.

Und bie Tyraunei fiel nieber tobt vor bir, trop ihrer Wehre, Gottin Freiheit, hole, bebre!

Σήμερον τῶν ὀρθαλμῶν σου ἔσβυσε πλέον τὸ πὖς; Εδυσε λοιπόν τῆς πρώτης λάμγεως σου ὁ ἀξης; Όλι μαραμένα βλέπω τοῦ ερφάνου σου τὰ ῥόδα: Βλέμμα ἔχεις πλανεμένον καὶ ἀπαυδισμένον πόδα. Ὁ Θεὶ, δὸν εἰσια πλέον ηἱ ἀκμαία, ηἱ ἀνδρεία Ἡ Θεὶ Ελευδοία:

# 13. Έπ του έξορίστου του 'Αλεξ. Σούτσου.

Ήσαν ἀρχή Μαρτίου, θυελλοίδης ήμερα καὶ ή/Αστασία, ἀπό τό ύψηλόν της δωμάτων βλάπθυσα τάς ξει χανάδες άρουσίας καὶ την καριτιζομάνην του ἀργολικου κόλτου θάλασσαν, ἀφίνετο εἰς θλιβερούς σελλογαμούς, ταν όποίων ηθέμαι την παρίαν ήμαρα διαπός του λογοκ της καὶ ό φόβος μήτως ὁ πόλεμος συντέμη την ζωήν του. Έκρους την κιθάραν της καὶ με γοκράν φωνήν εμαλόβει το πένθος χαὶ την ταρεχήν της:

Στὰ βουνώ εἶνε οἱ πάγοι, Κ' οἱ ἀἐρος ςὰ πελάγη Καὶ τὰ δένδρα όλούνα Στὴν γήν οκάττουν λυπημένα. Κ' ἐνῷ γύρω μου τὴν φύσιν Νὰ ἄρινῆ παρατηρῶ, Τῶν δακρύων μου τὴν βούσιν Νὰ κρατήσω δὲν 'μπορῶ. — —

'Αντηχεί βροντή πολέμου Η βοή αφοδροῦ ἀνέμου; — Η ψυχή μου όλη μένει, Δτ τὸν φόβον νεχομείνη. — Έλλην Έλληνα φονεύει, Αδιληνός τὸν ἀδιληδής χηρεύει. — Ανεχνίζει Χολοφών. .

Sag,' ift beiner Augen Feuer heute benn erlofden gan; ? Unter gang bein Stern spfunden, mit bem frühern, hellen Gan; ? Mile Before beines Brangts feb verwellt fich und verblichen, Irre beinen Blid', bem matten Fuße alle Kraft entwichen. Gottin, bift bir benn bie farfe und bie mutisige nicht mehr, nicht Gottin, kreibeit, sode und behr nicht!

## 15. Aus bem "Verbaunten" von Aler. Butfos.

Es war Anfangs Mary, ein flutmiliger Zag und Afpasia ibertließ fich, von ber hobe ihres haufe auf bie noch mit Schnee bebedfen Bergipigen und bas wogende Mer im argoliffen Busen blidend, triben Gebanken, beren Bitte bas lange Seweigen ihres Geliebern und bie Beforgnit, daß ber Kriez fein Leben geendet, erhöbte. Sie spielte auf ber Gyicher und fang mit flagender Simme ihre Trauer und Berwirrung:

Gis ift auf ben Bergeshöfen, Muf bem Meere Stirme weben, Muf ben Weere Stirme weben, MI' bie Baum' mit ibren Jweigen Trauernb fich jur Erbe neigen. Da ich rings an jeber Erelle Trauernb bie Natur erblich', Kann ich meiner Thranen Quelle Sanger halten nicht jurud.

Jit'd ber Arieg, ber donnernd schallet?

Meine Seele gang vernichte!

Mo von Murch ju Grund gerichte!

Ho von Murch ju Grund gerichte.

Ho von Murch ju Grund gerichte.

Ho von Murch ju Grund gerichte,

Hotel nam Grichen moten,

Bruder gibt dem Bruder Tod,

Hollad arm und Willime worden

Hof der Ghifel ifi'd ber Roch.

Ζη, ἀπέθανεν ό μόνος, Της νυχής μου δησαυρός; Της καρδιας μου ό πόνος Αύτο εἰν ό φλογοός. — — Αλλά διν παραπονούμαι "Αν ό ερως μέ παιθάνη Δί εμένα δεν λυπούμαι «Αγαπήθηκας; ... μέ ψθάνει. — Lebt er, flatb er, ber bem Herzen War ber einigi fieure Schap ? War ber einigi fieure Schap ? Mich das sind be gludybene godmerzen, Die im Bufen nahmen Plag. — Ver nein, ich will nicht trauern, Dat mir Eros Tob beschieben Um mich sible' ich sein Bedauten, Mich is fliebt, — ich bin uspiebeni.

## Anmertungen.

In biefem Mbichnitte haben wir, im Gegeniat ju ben bieber migerbeilten Wolfdliedern, einige Proben neuerer griechsicher Jungtworfen integrebet, benn wir in biefen Anmerfungen einige, hauptjächlich literarbistorliche Notizen beigeben werben, ble meistens aus Entsch Menorman Abeil III. Seite 70 u. folg, aeftborft ind.

Die erften Broben neuerer griechischer Runftpoefie finb aus Chriftopulos entlehnt, ber mit 3. Rhifos ben Reigen au eröffnen pflegt. Beibe fint bem philologischen Bublifum gur Genuge befannt und beghalb fonnen mir und über fie fury faffen. Athanafine Chriftopuloe, ber Rachahmer Unafreon's, idrieb erotifche und bacchifche Lieber, Die gleich bei ihrem Ericheinen ein großes Intereffe erreaten und bis auf ben beutigen Jag in gang Briechenland gelefen werben. Er ichrieb außerbem einen Symnus auf ben Umor und ein Trauerfpiel Uchilleus. Doch zeigt bies lette Bert, bag er nicht bie Lyra batte verlaffen follen, um fich bem Rothurn jugumenben. Geit langerer Beit bat er nichts mehr von fich boren laffen. -Sutfos beflagt bies ale einen großen Berluft und von einem jungem Dichter Rangawis haben wir eine an Chriftopulos gerichtete Dbe, bie ben neuen Unafreon aufforbert, aleich bem alten aus Teos noch im Alter Lieb' und Bein ju fingen. Bir erfennen bie Leichtigfeit ber Lieber bes Chriftopulos, vermiffen aber faft burchgangig in ihnen Tiefe. - Bu bem Sten Lieb bemerfen mir, bag Rind in ber Eunomia ein ganges und Breites über Die Achnickfeit biefe Liedes mit dem Göskischen "Liebhaber in allem Gekalten" pricht und fie undegeriftich findet. Arop der Udderschrift: "Anafrontliches Lied," weiß also her Kind nicht, daß es eine Nachahmung der Wint der der An akken ih, und daß fomt die Achnickfeit leicht begreiftlich wird, obgleich dem Göthichen Gebicht nicht einmal daß des Anafron, sondern ein Lied in Nikolatie ich einen reinem Minanach au Grunde zu liegen feder

Bon Jafowafi Alfos fei hier furz ernöhmt, daß fein fomische Groe i zoöpze, mit vielem Wis verfaht, an Bolleans "Ghoftuhle" (Lautin) erimert. Anch im Dama haben vir von ihm einige glüdliche Froben, doch vürken weder die zwei Tragobien in Serfen, noch ein Entfriel in Vola von ihm, zur Begründung seines Dichterruhmes hin-gereicht baber.

Bon bem 4ten, 5ten und 6ten Gebicht weiß ich bie Berfaffer nicht zu nennen; bie beiben letten find ber 'Ioviog av Johoyla entnommen, wie auch bas 7te in Ottave Rime gefdriebene, bas ben Dionpfius Galomo jum Berfaffer hat. Bemerfenswerth ift in biefen brei Gebichten, bas, un= ferer Unficht nach in ber neugriechischen Sprache burchaus nicht begrundete Befes, bag jeber Enbvofal eines Wortes por bem Anfangevofal bes foigenben elibirt wirb, wie benn überhaupt bas erwähnte Journal in ben mitgetheilten Bebichten fich ju febr fremben Formen und Befeben unterworfen zu haben icheint. Bon Dionvfius Galomos und Ralvos, beiben aus Bante, faat Gutfos, bag fie beibe, mit einer reichen Bhantafie ausgestattet, ungerechter Beije Die Schonbeit ber griechischen Sprache vernachläßigten und in ihren Gebichten bie Regeln italianifder Metrif befolgten. Unter ben Gebichten Salomos', ber borgugemeife in bas Unftatthafte verfiel, bon bem bie Rebe ift, fei fein - pon und in ben Reugriechischen Bolfs - und Freibeiteliebern meniaftens in feinem Anfang überfester - Ditbyrambos auf bie Freiheit, voll Tiefe und pinbarifcher Begeifterung, am bemerfenswertheften. "Eros ber ungahligen Berftoge gegen bie Sprache und ben Ronthmus, Die all feine Berfe verunftalten," fahrt er fort, wift es gum Beil unferer Bhis

19

lologie wunschendwerth, baß biefer junge Dichter fein. mußiges Leben, bas doles far niente ber Italianer laffe und bie schon lang vernachläßigten Studien wieber aufnehme,"

3um Berftanbuig bes migesteilten Fragments "Laubros" genigt es zu wissen, baß Lambros die Maria versicht und brei von ibr geborne Söhne und eine Lochter ind Sindelhaus untergebracht. Das Wort deuispy Sir. 5. B. 1 haben wir nicht verstanden; andere Wörter sind nur in ben jonischen Insten zu Saufe.

Das 81e Gedicht erührt von Koffinafis her und wird nach der gräcifirten Melodie: "es ritten brei Reiter zum Thore hinaus," gejungen. Konftantinoß Koffinafis, aus Ghios, wödmete sich von frühefter Jugend dem Endhimm der Wissenschof und der Munft. Mährend eines viele jährigen Aufentbalts in Wien übertepte er viele Schriften und vard entlich mit Theofilitoß Pharmatibos heraußgeder der Zeischrigt Logios Kormis, hie vol. zur Werbreitung der Aufstärung im gangen wiedergebornen hellasbeitrug. Die Einume der Boffsaufstandes gog ihn in die beimath zurüch. Die Austrite, deren Schaupfald Selas var, slinderten ihn nicht, in Koglina die Wissienschaften ausgublien, denne er sich gewinden. Er fact 1831.

Die nun folgenben Gebichte find von Aleranbros Gutfos. aweifeloobne bem begabteften neugriechlichen Dichter, und amar meift bem gweiten Theil bes 1833 in Ramplion erfcbienenen Πανόσαμα της Ελλάδος η συλλογή ποικιλών ποιηματίων ύπο 'Αλεξάνδοου Σούτσου entlebnt. Der erfte Theil ift von Rind mit einem Worterbuche und Une merfungen berausgegeben, Die aber Bieles ju munichen übrig laffen. Co wirb 3. B. Geite 47 bie Rebensart : "etwas nicht einen Mover (Seller) ichanen." auf eine bochft lächerliche Beife migverftanben. Durch alle Gebichte bes Cutios ichlingt fich ale ber rothe Raben bie begeifterte 3bee fur Freiheit und Bolferecht und bie meiften find gegen. Die Rorfiotifche Berrichaft gerichtet. 3mar batte ber Dichter einft mit Bertrauen auf Johann Capo b'Aftrias geblicht: "Gine andere Mere," ichließt er feine Beschichte ber griedifchen Revolution, wift für mein Baterland angebrochen, welche an ihrer Etirn ben Namen ""Gapo b'Jirias."
tragit. Möchte ihr eleffjoldissischere einst ben Anhun biese geschilden und weisen Staatskammen zu feiern wissen. —
Aber er jah sich durch ben Ersolg bitter getäusist und mit sten das Bolt, bas, in Anspietung auf Sapo b'Jirias ärztliche Kenntussis, bei seiner Anfungt zu sogen pflegte: "ichber d'Tabope, web just zusämmer, "Ge sam Janusis, daß er und ja nie frault werben ließe," wutren wir es etwa benisch wiedergeben. Sutzis helb werte nicht Cupo b'Jirias, sondern bessen Warber Marvenmichalis. Aber man täusis sich nied und glande, daß bei beiem Morter für et man täusis sich nied und glande, daß bei beiem Morter für den Etimus sir den Gesallenen erhob. We Bartheiungen sind, wirt seber geweit zielen archoffen und is haben wir benn z. B, sofgenete Zielen archoffen.

Καλώς ήλθες Μπολδαβίνα! τι χαμπέρι απ' το Μοριά; Σκότωσαν τον κυβερνήτην οι Μανιάταις τα σκυλιά τα θηριά

Τοῦ Πετφόμπεη τὰ παιδιά.

Gei willfommen aus ber Moldau! Und Morea welche

Sa'n gericht't ben Brafibenten bie Mainotten, meh, gur Ctunb',

Gie bie Sunt,

Rinber Betrobei's gu Grund.

Sat ja felbft in neuefter Zeit die Angeburger Zeitung die Rechtferfigung Capo d'Iftiad übernommen (1843 Rr. 15). Breilich man höre dagegen Sutjos, wie er Capo d'Iftiad sich in einem Lieb in lauter Flosfeln ergehn läßt, mit bem ewigen Refrain, daß die Bolfdverfammlung bad größte Unglich für Bellad gwin wird, und man begreift die Entruftung bed Mchtere:

Seib willfommen! fest euch nieber! Allerlei wollt' ich euch fagen.

Ueber Bolfeversammlung, Rinber, Und Ronftitution nicht minder,

Sab' ich biplomatifch viel euch meiner Zweifel vorzutragen.

Sintemal die Symmachie nicht eifrig bentet, was und fromme, Sintemal auch feine Boffnung, baß ein neuer Rührer tomme, Sintemal die Grengbestimmung burch England in biefen Seiten

Finbet viele Schwierigfeiten,

Sintemal Empörung vielfach und Berwirrungen entftehen, Sintemal ber Aufftand Bolen bringet auch jum Untergeben, Sintemal ber Berieros ... fintemal ber Gnarb auch,

Sintemal benn auch von biesem und zugleich vom anbern Bart auch . . .

Folglich, beghalb, bieferwegen, biefer Grund' und anderer wegen,

Die gum status quo, gum idem und beftimmen und be-

Bird gewiß die Bolloversammlung (fehet biefes beutlich ein!) Ja fie wird gewiß fur hellas noch bas größte Uebel feyn. u. f. w.

Bergleicht man biermit z. B. bas von uns mitgetheilte Bebicht "eig to Gertayua," fo verfteht man ben Dichter ober - will ihn nicht verfteben. - Wir theilen noch bie Borrebe jum zweiten Theil bes Banorama mit: "Da ift auch ber zweite Theil bes Panoramas von Bellas; ber erfte umfaßte bie hanptfachlichften Greigniffe und Digbrauche ber Capo b'Bftrifden Beriobe, etwa von Anfang bes Jahres 1831 bis Enbe 1832; biefer enthalt einige Charaftericbilberungen, behandelt verschiebene politische Begenftanbe und ftellt wie ein Spiegel bie Bhufiognomie bes beutigen griedifden Ctaates bar. Bielleicht bat fich in feine letten Seiten eine melancholische Rarbung ergoffen; aber ich befibe bie Runft nicht, bie Ginbrude meiner Ceele au verbergen. 3d babe immer nach Giugebung meiner Gefühle geichrieben. und batte ich in ben letten Gebichten verfucht. Seiterfeit au zeigen, fo murbe mein gachen ein farbonisches geschienen haben.

Diese beiben Theise bes Banorama ftellen bie Geschichte Griechenlands in ben letzten brei Jahren bar, verzeischnen die Schwächen ber Zeit, umfassen alb bie, berzeitigen hoffnumgen und Befürchtungen bes Bolts. Sie werben mir fehr werthvoll fenn, wenn fie mich, ben fern von Bellas Umberirrenden, anweilen feinen wahren Rinbern in's Gebachtniß rufen.

Kur ben langsamen Drud bieses Buchleins brauche ich bas Publifum nicht um Berzeihung zu bitten; bie Schulb liegt an bem, ber auf jegliche Beise, boch vergebens, bie Berausgabe zu hindern versuchte."

Auf ber Seite 50 finden wir die Bemertung, daß von da ab die Gebichte und bem Erscheinen bes Prefgefebes gebrudt wurden. "Will haben einige unsterer besten Gebichte weggelassen, die, wenn sie auch nicht die Grenze bes Schiellichen überspringen, boch zu böswilligen Ausblegungen Beraufalfung geben würben."

Das erfte Gebicht haben wir nicht gang so, wie es sich im ersten Theil bes Panorama findet, mitgetheilt, sondern so, wie es bei Aug. Gapo d'Iritad Minch in Nauptia gleich vertheilt wurde. Nachträglich theile ich noch ein Ertraflichen für Gapo d'Africa mit:

<sup>2</sup>Ω ύψςε θεέμου ποὖσαι gοὺς οὐρανοὺς, Με όλους τοὺς ἀγγαλους βόηθα τοὺς Χριςιανές, Κι αὐτὸν τὸν χυβερνήτη προξέχε τὸν καλά. Αὐτὸς εἰν ἡ ἐλπίδα Ρούμελης κάι Μοριά.

D Gott, bu Allethöchfter, ber bu im himmel bift, Mit allen beinen Engeln o hilf bu boch bem Chrift. Und auch bem Prafibenten es wohl ergehen laff, Auf ibn flut fich bie hoffnung Rumeils und Moria's, (wergl. Rugarichische Bolles und Freiheitblieder S. 80. 22.)

<sup>\*</sup> hier trüpfen wir einige historische Distlicha an: O Högor xi av izukatöt xi ejröpus stepatur, Tö öbreugen avina nakat, naklt vö xarapspacius. Benn Borod auch geridert brat und fant als Trümmer nieder. Geh's der Konstitution nut mohl, so baufn fie's auf schon wieder. O nauerein Artsings paux ro' voi paux nakapsaiga, Lrig knaegie, paux rolsepor ejparime korrage. Under knaegie von nokesor ejparime korrage. Under in mie Kastilah von impe, ste giptrien. Dat in der Ghilakt bei Itaria sich vie ein Leubeisfen.

Das folgende Gebicht verspottet einen Mann, bessen Ramen wir nicht mit Gewisseit bestimmen können; wir vernnutsen aber, das Trifnpis, ber jetzig griechische Gefantte in London, als Gemass ber Marie gemeint ist.

3mm Berfanduig bes 13tm Gelichts verweifen wir auf Entfos Geschichte Z. 49 n. 50. — Außer Dimitrios Eutfos waren bie Anführer Dracutis von Ithafa, Andronisos und Antas, die mit dem Andruse: "die Griechen erzeben sich nicht!" fielen.

Das 14te Gebicht tonnte feines Refrains halber nicht gang genan wiebergegeben werben.

Gern batten wir bier noch mehr Gebichte aus Gutfos Ranorama mitgetheilt, namentlich bas lette Gebicht bes 2ten Theile , Dervou" und ben Brief an Ronig Otto, bem mir bie mitgetheilten literariichen Rotizen entlebnt: boch batten wir bann bie (Brengen biefes Abichnittes überidritten. Bir finben vielleicht mater Gelegenheit, noch Manches von 211. Eutios befaunt ju machen, wie auch von feinem Bruber Ranggiotis Gutfos - von bem mir feinen Όδοιπόρος, ein Drama, bas aufangs nur fur bie Lefture beftimmt, bann in einer bubnengerechten Umarbeitung ericbien, ermabnen, - Bir befigen von Ml. Gutfos noch einen Roman o Egooigog, ber auch in's Deutsche überfest, und ein Bebicht o Heorakavauevog. Geine frangofifch gefdriebene Beidichte ber griechischen Revolution beutich von Forfte mann - haben wir öfter anguführen bereite Belegenheit gehabt.

Das lepte Gebicht aus bem Berbaunten von M. Sntjos haben wir mitgetheilt, ba bie erwähnte beutsche leberfepung bie Berfe ansläft. Wir machen auf bie Alehnlichfeit bes Schlusse mit ben Schlikerichen Berfen aufmerfam:

3d habe genoffen bas irbifche Blud, 3d habe gelebt und geliebet."

Wir wenden und nun von Sutsos, dem "Boddop Tiovgoveldog," nach eines stingern, ihm besteundeten Lichters Abehardogs "Pizos Payradsis, Bezeichnung ab, um eben in Kangawis, bessen Gebichte 1837 in Athen von Andreas Koromilas beransgegeben wurden, auch einen Bertreter ber inngern und fungften Richtung feunen gu lernen. Das Buch euthält 1) eine Borrebe, worin hauptiachlich über flaffifche und romantifche Schriftfteller gehaubelt wirb; 2) ein bramatifches Gebicht "Bhrofini"; 3) eine lleberfebung bes Iften Afts ber euripibeifchen "Bhoniffen" in gereimte neugriechifde Berfe; 4) eine Abtheilung Gebichte unter bem Titel Suicegou: 5) eine meite, Snuoruce überichrieben; 6) eine Griablung ai goulance i n negalien noinn, bie in Baris wielt und 7) enblich eine Abhanblung über altgriechische Brofobie und eine Bergleichung berfelben mit ber neuen. In ber letten fpricht er bie bem Deutschen gur Beninge befannte Wahrheit aus, bag bie neueren Sprachen, im Begenfat zu ben quantitirenben Alten, rein accentuirenbe find und will aus biefem Grunde auch ber beutichen Sprache nicht bie Möglichfeit augesteben, bie Beremaße ber Alten genau nachanahmen. Benn wir bies auch augeben, fo muffen wir boch unter allen neueren Sprachen ber beutichen wohl bie gronte Unnaberung an bie Alten auschreiben. Berr Ran gamis fennt freilich nur Berameter mit jugelaffenem Erodaus; aber bei feiner anscheinenben Befanntichaft mit bem Deutschen wird er leicht in ben Schlegel'ichen und Blaten'ichen Berametern bie Doglichfeit Berameter rein in Daetylen und Sponbaen ju fchreiben, verwirflicht feben. - Geinen (Rangawis') Serametern fonnen wir unfern Beifall burchaus nicht jollen. Es liegt bas in ber neugriechischen Sprache begrundet, bie, ba jebes Bort nur einen Ton, alfo auch nur eine, ber langen in ben alten Berfen entiprechenbe Enibe felbit bei aufammengefenten Wortern, bat, fann außer burch 2 einfolbige Worter einen Sponbaus im Beras meter erreichen fonnte (veral, Rangawis Geite 48). Bir horen also bei ihm in jebem Bere ohne Abmechelung reine Daetvlen und bamit ift ber Charafter bee antifen Berametere vernichtet. Collten einmal neugriechische Berameter gebilbet werben, fo mußte ber Trochaus ftatt bes Dactolne fait noth wendig baufige Anwendung finden. Geben wir von ben miggludten Berametern bes Rangawis ab, fo muffen wir ibm im Bangen eine fehr leichte Berfififation nadrubmen. Ramentlich verbient fein Beftreben, frantifcher Mufit, burch Terte bie beutichen, frangofischen und italianischen Melobien untergelegt find, in Griechenland mehr Eingang zu verschaffen, ruhmliche Anerkennung.

Wir theilen von ibm bier ben Anfang feiner Ueberfegung aus ben "Bhöniffen" mit, ba bie Bergleichung bes alten Griechischen mit bem heutigen Manchem interesant fewn burfte — und ein fürgeres Gebicht nach bem Englischen bes Lord Vuron.

### 1. Yoxasen xoolovites.

"Ηλιε, δέις προχωρών εν μέσφ τών άξερων Έλαύνεις άρμα πάγχρυσον έπάνω τών αίθερων Καὶ μὲ ἰμάντας φλογερούς τὰς ἵππους σου τυλίσσεις! "Ω! την ημέσαν διατί έχείνην να αωτίσης Καθ ήν ό Κάδμος έφθασεν από Φοινίκης πλέων, Και κατοικίαν έκλεξε την χώραν των Θηβαίων; Την Αρμονίαν νυμφευθείς αὐτός τῆς Αφροδίτης, 'Ως λέγουν, του Πολύδωρου απέκτησε μαζή της. Υίος αὐτοῦ ὁ Λάβδαχος καὶ τούτου τελευταίος Ο Λάιος. Έγω δ' αὐτή, θυγάτηυ Μενεκέως, Ελμ΄ άδελφή του Κρέοντος, όμαίμου έχ μητρός μου, Και Ίοχάς η λέγομαι βουλήσει τοῦ πατούς μου. 'Ανήο μου ήν ό Λάιος. 'Αλλ' έπειδή παιδίον Δεν μᾶς είχ' έτι γεννηθή, έλθών ποὸς τὸ μαντείον Χρησμούς έξήτει και υίων έζήτει κοινωνίαν. ,,Μή, απεχρίθη ο χρησμός, μη θέλης με την βίαν Καὶ παρά γνώμην τῶν Θεῶν, ὧ ἄναξ τῶν Θηβαίων, Τεχνογονίας αύλαχα ν' αροτριάσης πλέον. Έαν νίδο σε γεννηθή, αύτδο θά σε φονεύση. Κ' ό οίχος σου όλόχλησος είς αίμα θενά πλεύση." 'Αλά δοθείς είς ήδονην και του γουσμόν του θείου Μην ένθυμούμενος, υίον απέκτησε μεθύων." χ. τ. λ.

2. Eic ro Levroua rne H. M. T.

Καθώς συχνά δνόματα άποθανόντων φίλων, Μάς αφατοῦν είς μόρμαρον μεμονωμένων τάφων, Είθε παρόμοω έδώ τὸ ὅνομά μου γράφων, Νὰ ςαματώ τὸ βλέμμα σου 'ς αυτό τὸ λευκόν φύλλον.

"Αν μετά χούνους τὸ ἰδῆς ποτὲ συλλογισμένη,
'Ως ἐνθυμεῖσαι τοὺς νεκροὺς κ' ἐμένα ἐνθυμτίσου,
Καὶ ὡς εἰς τάφον, ὑπ' αὐτοῦ τὸ φύλλον συλλογίσου,
'Η φιλική καφδία μου πῶς κείτεται θαμμένη.



# Aritische Abhandlungen.

## I.

Welchen Ginfluß haben frembe Nationen auf bie heutige griechifche geubt, namentlich in Bezug auf Boltsglauben und Boltspoefie.

> "Rimm einen Strohhalm und wirf ibn empor in die Luft und bu wirft baraus feben, woher ber Bind fommt, was du nicht feben wirft, wenn du einen Biein emporwirft. Sowerere Ding geben ben Grift ber Zeit nicht so zu extennen, wie Lieber und Augldpriften."

The state of the s

Mle Griechenland, tros ber vielen bittern Erfahrungen, bie es bei feinem im Bertrauen auf frembe Silfe unternommenen Befreiungeversuche ichon gemacht, ber lang verhaßten Rnechtichaft überbrufig, fich gegen bie Bforte erhob, um einen Rampf auf Leben und Tob zu magen, ba manbte bas fultivirte Europa feine Mugen auf ein aus ber Reibe ber Rationen vernichtet gewähntes Bolf, überraicht burch 2Bunber von Tapferfeit und Selbenmuth, von Freiheitefinn und Thatfraft, Die ibres Gleichen in ber Geschichte faum aufqus weisen hatten. Gin Ertrem machte bem anbern Blat, Die bisberige Gleichailtigfeit gegen bas griechifche Bolf marb burch eine glubenbe Begeifterung verbrangt, bie aber, nachbem ber bobe Freiheitstampf gludlich ju Enbe gefampft, bem Lauf ber Dinge gemaß, fich allmalig abgefühlt bat, fo bağ unfer Thermometer fur Griechenland weber auf bem Siebes noch auf bem Gefrierpunfte fteht. - Rubige Forichung ift an bie Stelle bes, oftmale minbeftene, boblen, fich aufblafenben Bhilbellenismus getreten, ber eine Beit lang fich fo breit machte, fich fo in leeren Bhrafen erging, bag man herrn Rallmeraver nur banten fann, wenn er, burch ben freilich übertriebenen Gas, in ben Abern ber beutigen Griechen rinne fein Tropfen althellenischen Blutes, ber griechischen Cache einen neuen Unftog gegeben bat. "Reue Muthmagungen über Dinge," fagt Lichtenberg, "follten bie Belehrten immer mit Dant annehmen, wenn fie nur einige Bernunft bei fich haben; ein anberer Ropf bat zuweilen nichte nothig, um eine wichtige Entbedung gu machen, ale folchen Reig." Und felbft wenn ein folcher Unreis nur neues Beben und neue Bewegung in ber Unterfuchung einer icon fur abgemacht angesehenen Sache bervorruft, wenn baburch nur manches Schwantenbe feftgeftellt, manches Unrichtige berichtigt wirb, und auch ohne bies, an und fur fich, bachte ich, ift jeber Anreig gu neuer Bemegung und Ebatigfeit in ber Biffenfchaft eines Danfes werth; aber ber ift Brn. &. nicht ober nur febr farglich gemenbet worben. - Gifrige Bellenen, Die bie Chre ihrer Ration von ibm angegriffen glaubten, ale gelte ber Erbabel felbft fur Rationen, ale feien bie beutigen Griechen, wenn nur Mbs fommlinge ber alten Sellenen, eo ipso gut, und eben fo folecht, wenn flawischer Abstammung, - und noch eifrigere Bhilbellenen, Die in &. einen gehäffigen Unfeinber und Rerfleinerer ber von ihnen begunftigten Griechen faben, ale begunftigten fie bie Griechen nur ale Rachfommen ber Sellenen und ale glaubten fie, einer von bemfelben Freis beitebrange erfüllten flawischen Ration ihre Unterftugung entziehen zu muffen, - Sellenen und Philhellenen erhoben ibre Stimme gegen &. und, wenn fie biefem Gehäßigfeit bei feiner Schilberung Griechenlanbe vorgeworfen, fo hatten fie boch minbeftens bebenfen follen, bag man an ieben Schriftfteller eben fo mohl bie Forberung ftellt, sine studio, wie bie sine ira ju fchreiben. Doch um nicht unbillig ju fevn, - es fdrieben Manche fur bie birefte Abfuuft ber beutigen Griechen von ben alten sine studio, nur ift bier studium nicht burch "Borliebe." fonbern burch - "Stubium" an überfegen. Ernft gefprochen, man fieht es vielen Wegnern R's in ihren Schriften an, baß fie nicht burch Foridung gu einer ber feinigen entgegengefesten Unficht gefommen, fonebern jum Beweis einer folden nachträglich geforicht. Bur gangliden Biberlegung R's mußte er, wie er angegriffen, jurudgefchlagen werben, auf bem Wege biftorifcher Forichung. Den Rampf fo gu beginnen, mit ber hoffnung, bas Schlacht= felb gang gu behaupten, burfte Reiner magen; aber Gingelnes fonnte allerbinge gewonnen worben, einzelne Safta fonnten als falich nachgemiejen werben und bie von &. aus ben hiftorifchen Thatfachen gezogenen Schluffolgen als übertrieben; wie bies geschehen ift und wohl noch in großerem Mage geicheben tonnte. Gine anbere Urt theilweiser Miberlegung geht aus ber Betrachtung bes beutigen griechifchen Bolfe und feines innerften Gigenthums, feiner in

Sitten Gebrauchen und Liebern ausgepragten Rationalität bervor. Und wir find weit entfernt, bieje auf lebenbigfte Unichaunna gegrundete Betrachtungeweise ju verwerfen. wir find vielmehr mit Bercy in bem von und gemablten Motto einverftanben und überzeugt, bag "Lieber ben Beift ber Beit und eines Bolfes oft flarer ju erfennen geben, ale ichmerere Dinge." Aber bas glauben wir bervorbeben gu muffen, bag, wenn und auch oft aus ben beutigen griedifchen Bolfeliebern ein echt hellenischer Beift anweht, menn und bie Rolfsanichauungen ber jekigen Griechen oft antife Borftellungen nur in romantischem Gemanbe wieber porführen, bag biefe Bahrnehmung, fage ich , biftorifche Safta nicht umftogen und wegbeweifen fann, bag fie nur, aber bas auch bunbigft, beweift, wie bie eingebrungenen Glamen bie griechische Rationalität nicht erbrudt und erftidt haben, wie bie alten Erinnerungen, bie im Bergen bes Bolfes Burgel gefchlagen, nicht ausgerottet, fonbern fortgeblüht in und mit bem griechischen Bolfe. Freilich wenn bie eingebrungenen Clamen nicht pragnifch mit bem gries difden Bolfe verwachsen find, bas griechifde Bolf bem Foricher nicht auch flawische Auschauungen in feinen Gitten, Webrauchen und Liebern zeigt, bann freilich maren ihm bie flamifchen (Stemente nur außerlich aufgebrungen, es bat fie, ale nicht zu ihm gehörig, ausgeschieben und ift rein und echt griechisch, unvermischt wie feine Abnen. "Denn ein Bolf ift fein greifbares Ding, beffen Bestandtheile grithmetisch nachgurechnen maren, fonbern ein ewiger organischer Brogeg, ber fich felbit aus bem Richts reprodugirt, nach welthiftoriiden, nicht nach phyliften Befeben" - fint bie Worte 5. B. Oppenbeim's", benen wir burchaus beiftimmen; aber bas fonnen wir ibm nicht zugeben, bag bem griechischen Bolfe bie flamifchen Unichauungen fremb finb: ber Lefer ber neugriechischen Bolfe und Freiheitelieber und biefer Cammlung wird fich entfinnen, bag wir oft auf eine, zuweilen wortliche, Uebereinstimmung griechischer und flawischer Bolfopoefie hingewiesen; biefe Beifpiele laffen fich noch vietfach

<sup>\*</sup> Reugriechische Bolte. und Freiheitelieber p. VIII.

vermehren, felbit von une, ber wir ber flawifchen Boefie nicht eben burchaus fundig find und mas mehr als einzelne Beimiele, beweift, es zeigen fich Mebnlichfeiten in bem gangen Jon und Bufdnitt ber Lieber, bie nur aus einerlei Unichauung bervorgegangen fevn fonnen ; Gitten, Gebrauche und Aberglauben ber Griechen ftimmen in fo vielen Studen mit benen ber Clawen überein, bag eine organische Berbinbung griechischer und flamischer Elemente im bentigen gries difchen Bolf mobl angunehmen icheint. Freilich wiffen wir recht wohl, baß Schluffe ans ber Mehnlichfeit von Bolfeliebern, Gebrauchen u. f. m. auf bie Beidbichte von Bolfern oft ju fubn, ju gewagt find, weil manche Grundanichanungen und Gebanten fo rein natürlich, fo rein menichlich finb. baß fie bei ben entfernteften Bolfern, bei ben verfchiebenften Rationen fich fund geben (vergl. Anm. jum 8ten romantifcben Liebe Seite 189 befonbere bie Worte Diegene); aber eben bas mochten wir gerate Bielen ju bebenten geben, bie uns poreilig aus ber Hebereinstimmung einzelner Anschauungen bes altariechischen Bolfes und ber beutigen Griechen gu verwegene Schluffe gezogen zu haben icheinen, wie wir bas fogleich naber beleuchten werben. Unbere Unichauungen aber fint fo eigenthumlich, tragen fo bas nationale Geprage an fich, baß ibre Uebereinstimmung bei vericbiebenen Bolfern auf eine innige Berichmelgung ichließen laßt, aumal ba. mo eine Berührung berfelben auch biftorifc nachgewiesen ift. Bir verweifen auf bie icon angeführte Stelle (Seite 229) in Dieg, altipanifche Romangen : "Manchmal erzeuate bie Borftellungeweise ber Rittergeit verwanbte Buae . . . anbere Mebnlichfeiten geboren auf Rechnung wechselfeitiger Mittbeis lung, 1. B. bie Berfe von ber leibtragenben Turteltaube, bie bas reine Waffer trubt" u. f. m.

Fauriel, in seiner vortreftlichen Einleitung (dei Maller ja. NAIA). Zutiso in seinen Gestschiebe. 30 u. K. baben es auf bas Schlagendfte nachgewiefen, baß bas griechliche Bolt in undewußter Erinnerung noch seiner Wille Sengen umd Anfichaumgen bes allen "Deltad bewohrt; wir felfth haben in ben Annerfungen sie und de Anfick der Anfick der der in ben Annerfungen fie und ba auf Achstückstein m Welen ber alten und ber bentigen Griechen bingewiefen,

so das wir und wohl nicht eigens gegen ein Misversandig gu verwahren brauchen, wenn wir, nachdem wir zwei Abhandlungen, die in schon berührter, voereiliger Weife auße ber — oft erfünstelten — Alehnlichfeit alter und neuer griechicher Seiten und Lieder die Achtheit des hellenischen Blutes in den Abern der heutigen Griechen nachweisen sollen, ewas beleuchtet, ohne uns auf eine nähere Erörterung binschal der die Abern der und neuer griechsicher Almichautungen eingelassen zu haben, sogleich griechsiche Alm-Eitten und Gebräuche mit enthyrechenden sawischen vergeischen und Gebräuche mit enthyrechenden sawischen

"Reugriechisches Leben, verglichen mit bem altgriechischen," ift ber Titel eines bochft feichten und willfürlichen Buchleins von einem Griechen, G. Bubilafie. Dan bore bie Mehnlichfeit und ftaune !! Bunachit erfahren wir, bag bie Griechen einen Schubbeiligen Glewtherios (arioc 'Elevde-0,000) bei ber Beburt anfleben, wie bie Alten - eine Gottin Mithvia (Eileidvice). 3ft bas nicht ichon eine bebeutenbe Aebnlichkeit? Freilich bie Geschlechtsverschiebenheit?!! Doch, fo gut wie Tireftas fein Gefchlecht manbeln fonnte, burfte es auch mohl bie Mithnia. Und bann ber ayeog Dreidgavog, ber fur bie neugeborenen Rinber ale Coupgeift gilt, ift bas nicht leibhaftig ber alte Deilnvog, ber freilich nicht ale Schutgeift ber Rinter im Allgemeinen, boch ale Ergieber bee Baechus befannt ift? Wer magt noch an ber 3bentitat Beiber ju zweifeln, wenn ber Berfaffer ihn belehrt, bag Beibe in unbebeutenbem Unfeben fteben ? Aber hieran ift es noch nicht genug. Die Taufe geschieht bei ben Reugriechen am Sten Tage. Das fonnte nun freilich Jemanb als mit ber am 8ten Tage Statt habenben Beichneibung bei ben Juben gufammenbringen, boch mit Unrecht; benn es hangt, fagt unfer Berf., mit ber altathenischen Ramengebung am 10ten Tage quiammen. Und nun noch, nach manchem Mebulichen, bas Musipeien gegen ben Bauber, bie Furcht por bem Befchreien, Die - ficher puthagoraifche Beichen bemahrenben Umulette - und bie althellenische Abfunft ber Sellenen ift bewiesen. Freilich fagt Fauriel a. a. D. (Muller XLIX.): "Giniges von bem alten

Aberglauben in bem neuen Griechenland ift auch in anbern Lanbern fo gewohnlich, bag wir babei nicht zu verweilen brauchen. Dabin gehoren 3. B. bas Gludwunichen, wenn Jemand niest, bie Furcht por bem Beheren, bie Meinung, bağ einzelne Berfonen mit ber Gigenschaft begabt fenn follen, Muberen burch bas bloge Anbliden Unbeil gu bringen und bas Grauen por nachtlichem Sunbegebell, als einer Tobesperfundigung fur bie Menfchen;" freilich ließ nach bes Berfaffere Manier fich auch bie echt hellenische Abfunft ber Deutschen und Clawen beweisen. Dber gilt nicht bei beiben bie Aurcht por'm Beidreien (Zalvi I, 278), bie Entzauberung burch Musipeien, und bei Briechen wie bei Slamen burch Anoblauch? nicht fait überall bie Rraft ber Amulette ? beniedt nicht noch heute ber Deutsche etwas, fo gut wie Telemach? Entiprechen nicht ben altgriechischen Rereiben, fo gut wie bie neugriechischen, bie beutschen BBafferniren, ben Girenen bie Lorelei, ben in's Baffer verfunfenen Stabten Belice und Buris, beren Erummer ber Schiffer noch im Baffer erblidt (Ovid. Met. XV, 293) bas alte Bineta ? u. f. m. Freilich , fo fonnte Mancher fagen, aber, - ja, mas aber ? Das ju beantworten überlaffen wir Brn. Bybilatis. - Die 2te Abhandlung von orn. Sudom, in ber Sundine, foll bie Reinheit bes grice difchen Blute aus einer Bergleichung alter und neuer griechischer Lieber barthun und furmahr, eine tiefe Ginficht in bas Befen ber Bolfepoefie verrath ber Berfaffer. bemerft zu feinem Bebauern, bag ben beutigen Griechen noch eine Rleinigfeit, ein Somer fehlt. Er bat nichte Gilis geres au thun, ale fich binquieten und ben Blan au einem Epos au ichreiben, biefen nach Griechenland au fenben, bas mit bort bie neugriechische Iliabe gefertigt merbe, von ber er bann nur noch will, bag fie ine altgriechische überfest wirb: - misceatur, detur, signetur, probatum est!!und bie neue Ilias ift fir und fertig. - Siernach mag ber Lefer auf ben ichlagenben Bergleich alter und neugriechischer Lieber fich gefaßt machen, es wird ibn nicht befremben, bağ bas Lieb vom fterbenben Bemros, über beffen auffallende Mehnlichfeit mit einem ruffifden Bolfoliebe man unfere Bolfs- und Terifeitsilister Seite 47 vergleiche, hier gerode als Beweis bafür bienen jolf, baß die Briechen nicht flawischer Bohammung find. Baß wierte überhaupt ben Lefer von solchem Berfaijer befrenden ?!! Doch genug von bleim Belegen bagt, wie seichte Wiebergung der, Baffermerayer von Hellenen und Bhilhelienen wohl erfahren bat, und einkerfundung!

Wenn mit ben eingebrungenen Clamen in Griechenlanb auch flawifche Unichauungen eingebrungen, fo erflart bas bei ber anerfannten Bermiichung beutiden und flamiichen Blutes fattiam eine Mebnlichkeit griechischen, flamifchen und germanifden Beiens, wie wir bieje theils in ben Unmerfungen vielfach bervorgehoben, theils im Folgenden nachweisen werben. Freilich wird auch Manches auf Rechnung ber Rreugguge \* gu fegen fenn, bie ihre hiftorifche Bebeutung und Bichtigfeit hauptfachlich in ber burch fie berbeigeführten Berührung ber verschiedenen Bolfer bes Oriente und bes Occibente haben, und auch weit fruber ichon hatten Berbindnugen bes germanischen Rorbens mit ben Griechen Statt gehabt, Dit wird in ben norbifden (ffanbinavifchen) Steindronifen ergablt, wie norbifde Belben "große Rriegsguae nach fremben ganbern unternommen ober große Reichthumer in Griechenland erworben, mo fie bei bem Raifer in Miflagarb (fo murbe bamals Ronftantinopel bei ben norbifchen Bolfern genannt), wegen ihrer Tapferfeit, Chrenbaftigfeit und Treue in bobem Unfeben ftanben. Defibalb batte auch ber Raifer junge Manner aus ihrer Mitte. Barager ober Baringar (Bunbesfrieger) genannt, ju feiner Leibmache." \*\* Da biefe Banberungen bie Ausbreitung bes Christenthums im Rorben febr forberten, fo erflart fich vielleicht gerabe hieraus um fo leichter bie Aebulichfeit bes griechifden Liebes (Reugriechifde Bolfs- und Freiheitelieber Ceite 66 und bie Unmerfungen Geite 68) "Cowiegermutter

<sup>&</sup>quot; Bergl. Sauriel . Duller I, p. XIV.

<sup>\*\*</sup> Bollssagen und Bollslieder aus Schwedens alterer und neuertr Beit, von Afgelius, überseht von Dr. Un gewitter, I, Seite 171. Bergl. auch II, Seite 9.

Schlangentöchin," mit einem schwedischen, als die dem Biede gu Grunde liegende Ive dem Be. Let. 11, 11 eutnommen schiedt "net" i zehog, Gepte dendosse zeirog." Wiede dem angeschiedte griechtigher, sam seine nur die Masse won und betreits angeschiedter Rechnlichkeiten griechtigher, slawischer und deutscher Mittel und dem zu und man vielde Berthfrung und Bertschenung von Griechen und Elawen einrefeits, wie die von Deutschen und Slawen einrefeits, wie die von Deutschen und Slawen einrefeits, nicht wordt gurüchveisen fonnen. Wir stellen der bessen Ubeberschi haber das in den Anmerkungen Jersteute hier aussammen.

Rengriechische Bolls- und Freiheitolieder E. 39: Was haft bu Grab, baß bu so ftohnft und also tief aufjammerft?

Drudt bich bie Erbenscholle so ober bie schwarze Blatte? Die Erbenscholle brudt mich nicht und nicht bie schwarze Blatte,

Doch hab ich Leib u. f. w.

Bergl. Talvi I, 67 B. 9:

Sprich, Sohn Konda, brückt bich wosst die Erde? Siddung du um den Druck der Albornbereter? Horch, da haucht es aus der Teier leisie: Richt, die Erd' ist's, die mich brückt, o Mutter, Richt die Albornberetter meiner Wohnung, — Was mich austu u. s. w.

Ebenbas. Seite 46, wo bas griechische Gebicht "Wemros" in ber gangen Situation, wie auch im Ginzelnen, faft wörtlich mit einem russtichen (Gobe S. 69) zusammenftimmt.

Seite 57:

"Mauern den ganzen Tag baran, Abends ift es zerftöret." Talvi I. 117:

"Bas am Tage aufgebaut bie Meifter,

u. f. w., in beiben Gebichten, namentlich bie beiben gu Grunde liegende Einmauerung von Menschen gur Grunbung eines Baues. Seite 64: "bie nachtliche Reife" vergleiche mit bem auffallend ahnlichen "Jeligfa und ihre Bruber" Talvi I, 160.

Seite 68. Schwiegermutter Schlangenföchin vergl. wie eben wieber erwähnt, mit einem schwedischen Gebichte (Mohnife Seite 5). Seite 68. Die Aubin vergl. mit einem gang entsprechen-

Geite 68. Die Jubin vergl. mit einem gang entiprechen ben beutschen (bes Anaben Bunberhorn I, Seite 252).

Seite 71. Berrathene Liebe vergl. Talvi I, 51: "Es fann nicht verborgen bleiben."

Seite 72. Der gerbrochene Rrug mit einem lithauischen Daino.

Seite 75:

Und die schwarzgeaugten nah'n, ste allzusammen, (Mög' sie Gott verdammen!) vergl. Talvi I, Scite 101:

D wie herrtich ! mög' ed Jammer treffen) und die Ann. dazu Seite 278 "Um das Gepriesene nicht zu verschreien. Sine dei slawijden Bölferschaften sehr übliche Form, die sichdelichen Kolgen bed ausgesprochenen Debes all kintertrichen u. f. w. Bertal. Zalvi II. E. 318.

Seite 81. Die Sitte bes Alibonas als Liebesorafel finbet fich auch in Ruglaub. — Mit bem 16ten Dift.

"Den himmel nehm' ich jum Papier, jur Dinte nehm' bas Meer ich,

Um auszuschreiben all mein Leid, boch reiche nimmermehrich."
ift bort verglichen Talvi II, 78:

"All ber Hall, wenn's ein Blatt Papier war, All ber Mald, wenn es Robrfebern wären, All bas Meer, wenn's sowarze Dinte wäre, Und wenn ich baran brei Jahre schriebe, Richt andishreiben fonnt' ich meine Schmerzen." und abnliche beutsche:

Und wann ba himmel popiren weä Und ibes Stanle a Schraber weä Und schrieben an ibes mit sieben hand, Sie kwämen mit meina Lieb nit zu End. Dagu hatte fich noch fugen laffen eine moncholateinische Boefie (Auffeß Anzeiger fur Runde bes beutschen Mittelalters 1834 Seite 32):

Si membrana polus foret, encaustum mare, stellæ Pennæ, non possent mulierum scribere velle

Mit bem 12ten Dift.

Cag's beiner Mutter, Rinb, fie foll gur Welt noch bringen Eine,

Damit es gebe noch ein herz, bas brenne wie bas meine. Zalvi II, 54:

alvi II, 54: Gehe, sig Unfel'ge! beiner Mutter, Richt fold Kind, Unfel'ge, nicht sold Kind mehr Soll wie bich, Unfel'ge, sie mehr zeugen,

O wie du, Unsel'ge, weiß von Autlis, Weiß und roth, Unsel'ge, schwarz von Augen, Daß nicht werd', Unsel'ge, noch ein Armer

Day nicht werr, innerge, noch ein aime Go's bin. u. f. w. Spinischis ber Form vergl. bas Lieb "Dimos" Seite 53 in ben neugriechischen Liebern.)

Ceite 90:

llnd wie er da zu Rosse fleigt, sangt an das Ros zu weiten, Da hat es sich ihm flar gezeigt, ber Zodwaird ihm erscheinen, vergl. mit Hom. 31. 17, 436 und Talvi I, S. 240 B. 6: \* "Kina der Scharab vlöslich an zu stolpern,

ging zu ftolpern an und an zu weinen." - -

— "Noch niemals haft bu mir geftolpert, Aber heute fängst bu an zu stolpern, Fängst zu stolpern an und an zu weinen? Weiß der herr! das deutet mir nichts Gutes" u. f. w.

Seite 94. Die Bruber: — ber eine erschlägt als Rauberhauptmann, ohne es zu wissen, ben anbern — vergl. mit bem ferbischen (Zalvj I, 127).

Seite 103. Die Sage vom Bampir (Brufolafas; in Rreta Ratachanas) finbet fich bei ben Griechen wie bei ben Slawen.

<sup>\*</sup> Siehe hierüber unten, wie auch für bas Folgenbe.

# In biefer Sammlung.

# Siftorifche Lieber :

9. vergl mit beutichen Lieberanfangen.

13. mit einem ruffifchen.

#### Romantiiche Lieber :

- 5. Liebeofluch vergl. mit ferbifden Fluchen. Zalvi I, 276.
- 3. Georgentag als Tag ber Che bei Griechen und Gerben nachgewiefen, wie bei ben Deutschen ber Et. Andreastag.
- 11. vergl. mit Zalvj I, 17 und einem bentschen bei Meinert.
- 12. vergl. mit beutschen und jubischen Liebern (siehe unten und bie Anm. gu ben hauslichen Liebern 10).
- 19. mit einem ichwebischen.
- 20. Falfe ale Bezeichnung bes Geliebten u. f. m., bei Briechen und Clawen.
- 26. hat auffallende Achnlichfeit mit bem beutschen Lieb (bei Erlach R. Seite 326) "bas Beible."
- (34. verglichen mit einem fpanischen, Dieg C. 161.) 36. mit Talvi I, 207.

#### Unm. ju ben bauslichen Liebern :

- Χελιδόνισμα mit altgriechischen und bentichen Liebern peralichen.
- Das Regenlieb (Pirpiruna) mit einem ferbischen und wlachischen.
- Die Schimpfrede γαμώ την μάννα σου u. f. w., auch bei ben Blacken,

## Difticha:

- 49. vergl. mit einem litthauischen Daino.
- 115. mit einem elfaffifchen.
- 145. mit Theocrit und einem plattbeutichen 3meizeil.
- 160. Der Fluch, ale Form ber Dichtfunft, bei Griechen und Gerben.
- 179. mit einem beutschen.
- 191. mit einem ferbischen Liebe verglichen.
- 204. mit Anacr. Dbe 20 und Talvi II, 118.
- 261. mit beutschen Bolfeliebern.
- u. a. Dagu fugen wir noch, was uns gunachft beifallt:

Bergl. Fauriel (Duller) II, C. 110:

Νά σείλω μήλον, σέπεται, χυδώνι μαραγγαίζει, Νὰ ζείλω και το δάκου μου σ' ένα χουσον μαντύλι,

mit Talvi I, G. 21:

Leiber fern ift meine fuße Freundin, Ritt ich ju ibr, wollt' in biefem Tuchlein Trauben überbringen ber Beliebten : Raulen wird es auf bem fernen Wege, Bou ben Tranben, wenn ich ju ihr ritte, Wenn ich von ibr ritt', von meinen Ebranen,

Muller I, G. 38:

Δέν κλαίς τα μαύρα νεάτα μου και τημ παλληκαριάν μου,

Μόν κλαίς τὰ ψημα ἄρματα, τὰ ἔρημα τσαπράζια! und II, 170:

Δέν λές πθυ τὰ κεφάλια μας, μόν λές πθυ τάοματα μας.

mit B. v. Gobe. Stimmen bes ruffifden Bolte G. 83: Sage, mas ift's, mornad bu meinft?

3ft's meine Sabe, bein Batererbe u. f. m.

Cheubafelbit :

Ach nicht leib find mir bie Unverwandten u. f. m.

besonbere aber bes Anaben Bunberborn I. 276: Be, reu'n bich nur beine Stiefel u. f. m.

Reugriechische Bolfd- und Freiheitelieber G. 45:

Cag nichts von meinem Sterben ihr, von meinem Tob, ich Armer,

Sag nur, bag ich gefreiet bier, an fremben, muften Orten. Die Blatte mir gur Comiegerin, gum Beib bie fcmarge Grbe. Und all bie fleinen Riefelftein ju Schmagern mir genommen. mit Gobe G. 70:

> "Meiner jungen Bittme magft verfunden. Dag nach einem anbern Beib ich freite. Und aufammen aab ber icharfe Gabel. Der geglubte Bfeil und bettete."

Romantifche Lieber in biefer Sammlung 34 Bere 7 vergl. mit Talvi II, 215 B. 397:

Als Roffanda eintrat in ben Goller, Da erglangten ploglich bie vier Banbe u f. w.

Fauriel (Duller) I, 16:

Und fab in meinem Schlafe ba, im Schlafe ben ich

Cah ba ben himmel buntelfchwarg und fah bie Sterne blutig.

mit Talvj I, 88 B. 464:

Die im Traume ich gen Simmel blide, Trubt und fcmarzt ber himmel fich urplöglich.

Reugriechische Bolfe- und Freiheitelieber G. 19:

"Denn viele find ber Turfen hier und wenig ber Suljoten" mit Talvi II, 253 B. 223 :

"Ben'ge find wir und ber Turfen biele" u. f. w.

Bir burften fcmer zu überzeugen fenn, bag all biefe oft merfmurbig übereinstimmenben Mebnlichkeiten rein auf Rechnung bes Bufalls gu feben feien, obwohl wir es von eingelnen gern jugeben (3. B. ber letten), bag fie aus abnlichen Situationen wie von felbft bervorgegangen finb. Wenn wir übrigens bei zwei abnlichen griechischen und beutschen Bolfeliebern bas angloge flawifche aufzufinden nicht immer im Staube maren, fo mag bas, außer in unferer nicht ausreichenben Renntniß flamifcher Bolfspoefie, mohl auch guweilen barin liegen, bag bas entsprechenbe flawifche Lieb freilich eriftirt haben mag, aber verflungen und verichollen ift, wie bas bei Bolfeliebern nur gar ju leicht ber Kall ift. -Deuten aber biefe Mebnlichfeiten auf eine Berührung gries difder und flawifder Bolfer, fo wird es boch in ben meiften Fallen nicht leicht zu entscheiben fenn, wer gerabe jebes Dal vom anbern entlehnt. Co viel freilich bleibt gewiß, bag althellenische Anschauungen, bie fich bei ben heutigen Griechen und bei Clawen finben, von ben Griechen ju ben Clamen übergegangen finb. Go ift es namentlich ber Kall mit ber Uhnung

bes Roffes vom Tobe feines herrn, bie fich, wie im Somer, in einem beutigen fretischen Liebe (Reugriechische Bolfs- und Freiheitelieber G. 90) und in einem ferbiiden (Talpi I., C. 240) finbet: fo mit ber 3bre im 204ten Dift , bas an Anger. Db 20 und an Talvi II, 118 erinnert, fo auch mit bem Glauben an bie Bampore, von benen fich wenigftens mannigfache Anbeutungen bei ben Alten finben in ben Striges (Ovid Fast. VI. 131 sequ.), "in bee erbe entstammten Argos Bilb" (Meich 571 ...ibn birgt auch im Tobe bie Erbe nicht"). Mußer biefen Stellen verweist Baiblen noch auf Philostr. vit. Apoll. IV. 25. C. 116 und Pausan. II. 118. Außerbem muß fich in einer Stelle im Lucian, Die mir nicht gleich ju Sand ift, wenn ich nicht irre. ber Stoff au Gothe's berrlichem Gebicht "bie Braut von Corinth" finben, ber freilich nach einem Auffat im Magifon von 3. Rerner andern, boch immer griechischen Ursprunge ift. Much an bie Gumeniben erinnern Die Brufolafas (über ben Ramen fiebe unten) g. B. Meich vl. Eumeniten B. 260 and Larros pogety-epudody έχ μελέων πέλανον: 3. 297 αναίματον βόσχημα δαιμόvwv oxid; B. 300 xal Zwv me daigeig n. f. w. Andrer= feite fceint g. B. bie nachtliche Reife (Reugriedifche Bolte: und Freiheitelieber G. 62) uriprunglich flawifch ; benn wenn wir fouft in ben griechischen Liebern nirgend bie Bahl 9 eine besondere Bebeutung haben feben, fo ift bies bagegen im Gerbischen auffallend ber Fall, \*\* 1. B. Talvi II, 122

Berg. Michael Berei Berfe. 3n ber Borrete von Gefell.

\*\* An gewiß aglete nutyen fich bei jehem Bolte behobere Borfellungen, moßtisse Jesen von geheimer Kraft u. f. m., so bei ben Gerben außer am bis 3 noch an bie 77, j. B. Talvj il, C. 2018. 189: Cieben win fielig Gutten dann burdreiteln.

6. 213 U. 344 fagt Lefa zu ben brei Freiern, bie um seine Gespieller Köffanda zu werben gefommen:

<sup>&</sup>quot;Schon bis jest vier und fiebzig Freier Ramen ber" also im Gangen 77.

<sup>3</sup>m Deutschen find bie beiligen Jahlen: 3, 7 und auch wohl 6 und 12. 3. B. in Grim m's Rinder- und Sausmahrchen: "ber Bolf und bie 7 jungen Geislein; bie 7 Raben; Sans

9 Jahre hat Majo vergebens um ein Mäbchen gefreit und besonbers oft, wie in bem Gebicht "Zeliha und die 9 Bruber" findet sich 9 und noch 1, 3. B. noch S. 84:

"Cinft 9 Mabchen zeugte eine Mutter, Als sie trug bie zehnte unterm Gurtel u. s. w. 1, S. 63: D, und bu! so wie du meine Schwäg'rin Gint ben Sohn Mijailo bast erzeuget.

Co gebare 9 geliebte Tochter u. f. m.

Doch wie bem auch sei, wer auch von bem andern entlehnt hat, es genügt, aus ben Liebern bargutinn, daß eine
Berührung von Griechen und Sauden sich auch in ben Berührung von Griechen und Sauden sich auch in ben liebern fund giebt. Aber nicht blos in Ginzelheiten, wie wir sie bisher erwähnt, sondern in dem gangen Tone und ber gangen Forn. Ese wir das nachweisen, halten wir ader eine Sonderung in ben griechischen Siedern nach ihrer Botalität für erpriesitid und nothenebly und brecchen jugleich den Bunisch aus, daß wir recht bald eine nach biesem Brinch bollftanbig geordnete Sammlung von einem Griechen erfoldten mösen.

Dem ber griechische Boldstieder in Massa liest, wie wir bas nach Götse mit Boldstiedern immer thun sollten, um ums in bie jedsomalige Boldseigenthümtlichteit hineinguleben und nicht von dem ums Fremden bestembet zu werben, wirt außer dem schon von fa au riel herrorgescheten Umterschied zwischen der Gebene und der Berge oder was im Allgemeinen damit zusammenssällt, zwischen ibealen umb historischen Elebern ein eigener, engerer Syllus

im Glüde, der feinem Serru 7 Jahre gedeint dat; dei A Mämischi im Balte, die 3 Spinnerinnen, die 3 Jaulen, die 6 Schnäch, die 6 Cience, die 12 Schliert, die, die, die dissen ist est die chrische die Schliert die, die, die seine nierer für die, 1. die, ih wei die Gedehs (remaisser für 23) bient der Diener 12 Jahre. Die Jailammenskellung der reften die Pfiningskell (mit liebergehung der 4) seint in dem Berefinaß begründet. Der 7 und 9 finden wir in grichssichen Eicher mitzend eine besonders derentung späsigkel

bon Liebern burch ibre icharf ausgepragte Gigenthumlichfeit im Gegenfas au allen anberen auffallen', - bie fretifchen. Rauriel's Cammlung ift arm baran; Bafblene portreffliches Bert (Travels in Crete) enthalt beren mehrere, bie burch unfre leberfenung in ben neugriechischen Bolfes und Freiheitsliebern jest auch in Deutschland befaunt finb. Bon ben aber in ienem Buchlein ale fretifch bezeichneten Boefien finb, wie icon (C. 48) erwahnt 2 Gebichte als nicht babin gehörig auszuscheiben (Melibone G. 83 und bie Bruber & 93). Die übrigen bort ale fretifch bezeichneten hiftorifchen Lieber (von bem Lieb Georg Cfatowerga ift aber naturlich nicht bie bort mitgetheilte Chamiffo'iche fogenannte freie leberfetung, Die mit bem Driginal bie ibm gu Grunde liegende Thatfache, aber burchaus nicht bie Bearbeitung gemein hat, ju verfteben) zeigen burchaus nicht, mas Kauriel und Duller (G. LXI) mit Recht ale einen Charafterqua aller (übrigen) neugriechischen Bolfelieber, weß Inbalts und Tones fie auch fenn mogen . binftellt . - abgebrochene Rurge. Bon allen anbern ift es mahr, bag ber Dichter feinen Gegenstand nicht hat ericopfen wollen , bag er bem Gefühl und ber Ginbilbungofraft ber Borer freies Spiel lagt, bas auszuführen, mas er anbeutet, und bas fortgufegen, mas er anbebt, bag er nur Cfiggen, aber freilich icharf umgogene, giebt, bag er gumeilen ben Begenftant, von bem er ju voll ift, ale bag er nach beftimmter Reihenfolge ergablen fonnte, rafch aufgreift, gleichviel an welchem Enbe und nun bramatifch, epifch, lwrifch qualeich ibn behandelt, furz und vollständige Ballaben liefert. Gang anbere aber bie biftorifden Lieber aus Rreta. bie alle rein epifch finb, freilich Epos in ber robeften Rinbheit, mo bei bem pormaltenben Jutereffe fur ben Inhalt und bie Saublung bie vernachläffigte Form oft gur gereimten Brofa berabfinft. Da wird nie eine Berfon an= geführt, ohne eine Unfunbigung, wer nun rebe; nirgend ein Borgreifen in ber Reihenfolge ber Begebenheiten, Alles wird mit einer Musführlichfeit und Langfamfeit ergablt, Die oft an Langweiligfeit ftreift, fo bag man es Bafble p taum peraraen fann, wenn er biefe Gebichte meift nur Bruchschweise \* mitheit. Etwas Alchnliches bereicht unsers Wissens nur noch in einem Gedicht eines Türken iber Alli Pasifia's Eeben und Thaten, das sich bei Leake travels in northern Greece sübet. Wir haben das Driginal augenbildsch nicht zur Jand und theilen beshalls eine früher begonnen liebersehung mit. Bon der Geburt des Selben beginnt der Dickter, oder vielmehr mit Weissgaumaen wor bereichen.

Er fagt, wenn es ein Anabe wurd', fo wird er lange leben, Bon borthin bis nach Ebrene wurd er Befehle geben. —

Denn Rurt Bafcha ift ungetreu und wird ihn balb umbringen, Und nach Zagori ichreiten vor, und in fein Joch ju gwingen.

Sie famen und fie beugten fich und fußten feine hand ihm Und fagten ihm, ba famen wir, wie du ju und gefandt bin, Bir fleben, daß du lange magft als unfer herricher leben, Und fest auf beinem Poften siehn und und Befeste geben.

Und gang Zagori ging hinaus und warf fich ihm gu Fußen, Die Manner, Frauen, Kinder all ihm feine Schuhe kuffen.

Auf! laßt uns gehn zu Kurt Bascha, ansagen unser Wehe Ober uns bei Xerowaltos ertränken all im Sece.

Bir aber haben feinen Golb, bem Beer ihn gu begahlen.

Er greift in seine Tasie' und sind't nur ein Xindardind brin, Ein einziges Aindarapüd, das hat er 'raudsgenommen, Es seinem gangen Herr gezigt, das siedes zu sehn befommen. Und sagte: wo seid bir, mein Herr und alle meine Leute ? Ich gebe ein kindarapide eind zur Befoldung heute Und bieses müßt' ihr wissen noch, denn ich ville es euch sagen,

<sup>\*</sup> In ben neugriechischen Bolts- und Freiheitsliedern find burch ein Berieben die Luden im Drude nicht bezeichnet. Der Umftand, bag die Luden meistens vielleicht taum vom Leser bemerkt wurden, ift bezeichnend für die treiliche Boefie,

Wenn ihr 'nen Asper haben wollt, ich kann ihn euch nicht gahlen.

Sie fagen brauf: wir famen nicht bier Gelb uns gu erwerben,

Kur beine Herrschaft wollen wir als Opfer gerne sterben. Bon beiner Herrschaft wollen wir nicht Brob und Nahrung kosten,

Wir wollen nur, daß fest bu stehft, auf beines Baters Posten u. s. w.

Es ichien genugent, bier bie Luden angubenten, ohne fie burch eine Graangung in Brofg auszufüllen. Die Achulichfeit biefes Gebichte im gangen Tone mit ben fretifchen wirft bei ber namentlch burch Bafblen fonftatirten Bermifchung ber Griechen und Muhamebaner auf Rreta vielleicht einiges Licht auf bie Gutftehung ber fretischen Boefie. Aber mehr noch ale bierburch wird bie Berichiebenheit ber fretischen und ber übrigen griechischen Lieber burch bie Abgeschloffenheit Rreta's, namentlich ber Cobafioten, in beren Munbe hauptfacblich bie biftorifche Boefie lebt, bie fich auch in bem eigenthumlichen Dialett fund giebt und burch bie besondere Reinbeit ber Ranbioten von flawifder Beimifdung \* begreiflich. Rirgent finten mir in ben fretifchen Liebern . a. B. bie in allen übrigen biftorifcben bis jum leberbruß ale marnenbe und rathenbe, berichtenbe und Runbe gebenbe Boten auftretenben Bogel, ig es findet fich pon gile bem . mas mir flawifcher und griechischer Boefie gemeinsam beilegen muffen, nichte in fretischen Liebern. \*\*



<sup>\*</sup> Dppenheim in ben Reugriechtichen Bolle. und Freiheite- liebern G. XX.

Sest kommen wir zu unserer Bergleichung flawischer und griechischer Boefie gurud, von ber wir jedoch nach dem Obigen bie kretische ausschließen.

Reine Form ift griechischer Poefie geläufiger als bie einer Frage, auf die eine verneinende Antwort folgt, 3. B. Muller I. 4:

Μήνα βουβάλια σφάζονται; μήνα θεοιά μαλόνουν; κι οὐδε βουβάλια σφάζονται, κι οὐδε θεοιά μαλό-

'Ο Μπουχοβάλλας πολεμᾶ κ. τ. λ.;

#### ober II, 8:

Μήν ἄνεμος τὰ πολεμᾶ ; μήνα βροχή τὰ δέρνει ; Κι οὐδ ἄνεμος τὰ πολεμᾶ , κι οὐδὲ βροχή τὰ δερνει, Μύνον διαβαίν ὁ χάροντας κ. τ. λ.

#### und II, 180:

Κάν ό καλύβας ξοχεται κάν ό Λεβεντοϊάννης Οὐδ' ό καλύβας ξοχεται οἰδ' ό Λεβεντοϊάννης 'Ομέο Βοιόνης πλάκωσε u. f. δίτετ.

In anbern Fallen bleibt auch wohl bie Frage weg, wie I. 8:

Μήτε εἰς γάμους ἔπεφταν , μήτε εἰς πανηγύρια\*
Μόνον τὸν Γυφτην λάβωσαν z. τ. λ.

## I. 98:

Δὲν εἶν' ἐδῶ τὰ Ἰάννινα , νὰ φτιάσης σαοδιβάνια, Δὲν εἶν' ἐδῶ ἡ Ποεβεζα, νὰ φτιάσης παλαιομερι Μόν' εἶν' τὸ Σοῦλι κ. τ. λ.

# I, 104:

Δέν είναι μιὰ, δὲν είναι δυὸ, δὲν είναι τρεῖς και πέντε Είναι χιλιάδες δεκοχτῶ κ. τ. λ.

das shoint zu beaden, daß in freischen Lieden Kieden kinn Kamen mit dem ungrichsischen Anfangslaut B (ux) und D (vx) finden.

Jerner erweit sich das shon oden wegen seiner Keinslössteit als untertisch bezeichnete Liede, der Brither," auch durch seine Kehnsteitsche Lieden (x,y) der Kentschen der Keinsteitsche Lieden (x,y) der Kentschen der Keinsteitsche Lieden der Lieden der

Much bas Schießen gur hochzeit ift flawifch. Bergl. Talvi I, G. 81 B. 100 u. II, XIV. u. II, IX.

Beide Bugungen find ber flawischen Boefie ebenso ge- laufig, g. B. Talvi I, 38:

Schlingt vom Wein sich eine weiße Rebe Um bie Feste, um die weiße Buda, Keine weiße Rebe war's vom Weine Rein, es war ein treues Liebesvärchen.

Seite 201 :

Rollt ber Donner? ober bebt bie Erbe? Richt ber Donner ift es, noch bie Erbe, Die Ranonen frachen in ber Feste u. f. w.

II, S. 128 B. 2 u. folg.; S. 165; I, S. 249; S. 67 B. 9 u. öfter; besonberd ist die letzter Art ber verneinenden Antwort ofne vorhergegangene Frage der ruffischen Boeste eigen (Göge Stimmen bed ruffischen Boltes in der Einleitung).

Gine zweite, sienen dern besprechente, Wendung neugriechister Boefle sicht Bögel sprechend und singend ein: brei Bögel spen sich nieber, ber eine sichaut hier bin, ber andere bortbin, ber britte aber und sichasite geht zum helben bed Gebichis und so fahlich ehrmals. Der ir Wögel verzebren ble Leiche bes gefallenen holben, nur einer ist nicht mit u. f. w. Alchnliches, wenn auch nicht so street von worden, bietet bie slawische Boefie barz 3. B. siehe herber Seitmann ber Bolfer S. 141 Rabeslans, eine mortalische Geschichter

Kaum noch, baf am himmel Morgenröthe Und ber Morgenstern am himmel glangte, Sang im Schlaf zu König Nadoslans Gine Schwalbe, also sang ste zu ihm.

Talvi I, 249:
Ram ein grauer Gelfalf gestogen Beitiber von Jerusalem, bem heitigen, Und er trägt ein fleines Schwalbenvöglein. Doch es war fein grauer Gelfalfe, Rein, es war ber beilige Glias,

Rein, es war ber heilige Glias, Und er trug fein fleines Schwalbenvöglein, Erug ein Schreiben von der Mutter Gottes. B. D. Bobe, Stimmen bes ruffifchen Bolfes C. 162:

Da schwebt ein junger Mar herab, Der fouigliche Bogel Mar

Und fenft fich auf bes Frauleine Schoof. Bas halt ber Mar in feinen Rlau'n?

Beh! eine weiße Frauenhand,

Mit Demantringen reich gegiert.

Es spricht ber Bogel Nar zu ihr u. f. w. ebenda S. 97; ferner Talvi II, S. XIII. Zesse v. unten und S. XVII., wo ein Bogel von ben übrigen girrenden und bidenden ausgeschlossen ift.

Berweilen wir noch etwas bei ber Wolle, die die Wögel in Amstigalem Gelichten spielen. B. v. Gög be bemerft, daß in rufflichen Liebern Andust und Rachbigall Wögel ber Schwermunh sind, jener bespiebers, wenn von Berlassensch, diese wonn von Lieber die Rede ist. Uleber ben Aufurd vergl. and Talvj I, 274. Merkvürdig dürste est ersteinen, daß im Griechtigen von Wurde Schwer der Eutgütz, fiebe bliverigie Elder die zwörze vie siehe Aufgere x. t. d., aussallender aber vielleicht noch, daß in einem andern Lieber es siehe Bereiter ist werden der hier Einem andern Rede er siehe Ansacreville neben bem gewöhnlichern Rechubn (oden negdwordes Ausgebraue) bemahrt dat. In dem Taumm des Dimos heist est annig der Allsortau bemahrt dat. In dem Taumm des Dimos heist es nämlich (Müller I, 16) zur Bezeichmung der Allgide :

Ααλούν οί χούκοι ζά βουνά ε ή περδικες ζά πλάγια. Und nichts spricht wohl so für das Wünschenswerthe einer Sammlung, in der die Lieder, so weit es möglich, nach den

<sup>\*</sup> Der Rudud gilt bem Griechen so gut wie bem Dentschen als Prophet — in Serbien nur ben Daibuden ober Raubern, Talvs 1, S. 275. — Er fragt ibn so gut fein:

κούκο μού, κούκάκε μου, κι άργυροκουκάκε μου, κόσους χρόνους θε να ζήσω; Wie der D Zutiche fein: Bie viel Jahre werd'ich leben ?

Rudud von Saben (engl, beaven himmel) Bo lang warr ed laben ? Siebe Gotbe's Gebicht : Frühlingsoratel.

Orten ihres Entstehens geordnet find; boch burften wohl nur Griechen felbft biefe Aufgabe genugent lofen fonnen."

Bas nun aber bie Rachtigall betrifft, fo ift ihre Rolle in ber neugriechischen Boefie biefelbe wie in ber flamifchen und mobl auch in ber altgriechischen. Bergl. biftorifche Lieber 1; romantiiche 20; neugriechiiche Bolfe und Freiheitelieber C. 56 und öfter. In ruffifden Gebichten - envas anbers in ferbifchen, Talvi I., G. 257, B. 120 u. fig. - ift ber meisfagenbe Bogel ber "ichwarze Rabe", in griechischen und ferbifden meift bie Edwalbe (oft auch ift es rovili ein Bogel ohne nabere Bezeichnung), bie bann aber auch anbre Berrichtungen ju vollbringen bat, wie im Ruffifchen, ba auch ber gefangene Bungling burch fie ber Beliebten feinen Gruß entbietet. Darauf, bag ber Falte im Gries difden wie im Gerbiichen bas Bilb bes Junglinge ift (Talvi I. G. 83, B. 320; II. G. XV.) aber ftatt ber als Bilb ber Jungfrau bort vorfommenben Ralfin (bie fich im Griechischen fo ungewöhnlich ausnehmen murbe, wie bas gebrauchte Bort im Deutschen) finbet fich bie Bezeiche nung ale Rebbubn u. f. m.

Bon beit von B. v. Göhe in seiner Borrede angesührten "Gigenthümlichkeiten ber rufflichen Boefie" fluthen fich wiele auch in ber griechtichen wieber, 3. B. das bervepreistelle Trauer Sonne und Wond durch Betterwolfen verhälte glaubt, in ben neuglichichten Bollofe und Breiteinleiberen S. 31; II. B. 4 und dassich gemeltet wird durch zie ber berbeite Betterwolfer noch fich, es fie des Kriegsbeers und neuglichichten bei fich, es fie des Kriegsbeers in ben neuglichischen Bollofe und Frescheitsliedern S. 64. VII.

liebern G. 16. VI

<sup>&</sup>quot;Seie es mus vergönut, bier öffentlich ven Bunch ausgipiereden, bof ein um beirenweber Grieche, Dr. Elesh an as, fic mit feiner regm Liebe für Baltspoelle biefer Arbeit unterutehen möge, wie er dem auch bei feiner Renntinf der lanvichen Vorfer bie von mas in diefer Bhamblung angergate flenge über den Bechfleichuffer umb flawischer Vorfer auf einander gründlicht mas weberfelen der befallisende periteren Konte.

Manches ließe sich wohl noch hingusügen; doch genügt das Eschapte sir unsern Immen, bet Unterschung über die viellesfrysofene Bischammung ber Griechen ab dem Geschöde puntte einer Bergleichung griechtische und slawischer Bolfdepuntte einer Bergleichung griechtische und slawischer Bolfdepuntte einer Bergleichung griechtische und sweize an zu eine ben ein der den geden nicht der geringte mein Leben nicht wagen, unter denen nicht der geringte mein Leben an einem von allen literarischen Bischmittella sig ang entlösten Erte ist. Wöge übergene die von mir nach meiner lleberzengung in dem Obigen aufgestellte Meinung feine Misbeumg von anders Enstenden, besonders von meinen griechtischen Freunden Schalten und der Bergleicht Meinung keine Misbeum vor und den Verleichten gerähern. 3ch die mir bewuhrt, redlich und vorurteiliferia erforfetzt zu basen und dann am fehre

Ob Bybilatis Recht, ob Fallmerayer
Ob gar von Beiben auch nicht Einer Recht,
Bleichviel, ob griechisch, flawisch Eur' Geschlecht,
Dreimal willsommen ist ein jeber Freier.

Wer mitgefeiert in ber schöusten Feier, Dein Spiel, deß Kampspreis ist des Boltes Recht, Kur Freiheit fund im blutigen Gesecht, Den gruß! als freien Bruber, freie Leier,

And Slawen fonnen fur bie Freiheit fterben, Ach, Bolen fant, nicht tobt, nein, matt gum Schlafen, Einft bebt fichs wieder, Freiheit zu erwerben.

Db's einen Rampf auch gilt noch, einen herben. Drum ob ihr Griechen fein mogt ober Clawen, Bleich ehrenwerth ift's, feib nur feine Cflaven.

Saben wir im Bieherigen hanpfächlich ben Einftuß ber Clawen auf bie griechische Bolfspoeffe betrachtet, so fei und benn noch eine versuchisveise Andentung bed Ginflusses anderer Bölfer erlaubt. — Schon a priori lägt fich aus

<sup>\*</sup> Ramentlich von Dir nicht, lieber Mitiopulos, beffeu Unficht von ber meinen, wie ich aus hanfigen Geferachen weiß, febr verschieben ift.

hiftorifden Grunden bei ben in Morea, ben Infeln und namentlich auf Rreta entftanbenen Liebern italianifcher Ginffuß porausieben und auch nachmeifen, theile in ber Boeffe und ihren Kormen felbft (in bem ben Liebern Rorbariechenlande, wie auch ben flamifchen in ter Durchführung \* burch ein ganges Gebicht fremben Reim, in ben weichern Rhothmen ber lprifcben und Tanglieber und in bem gangen Jone, pergleiche bie Schluganmerfung ju ben Diftichen), theils in ben Weisen, Die (Diller I, G. LVII) jumeilen felbit altitalianifch, jebenfalle in italianifchem Beidmad, leicht und lieblich mehr Umfang und Manniafaltigfeit haben, ale bie einfachen gezogenen ber Berglieber. (Giebe jeboch Die Mufifbeilagen, Die - sit venja verbo! - Melobien ber Rleubtenlieder icheinen mit flawifchen, namentlich ruffifchen, wie fie B. v. Go be mittheilt, nicht übereinzuftimmen, eine une vorgefungene Beife eines Ranberliebes ichien une mehr Gebeul ale Gefang und faum in unfern Roten feftzuhalten).

Schon oben haben wir die freisiche Bolfspeefie anoführticher betrachtet. Dier ist der Ort, darauf bingubenten, das der des dien griechischen Liebern bemertbare Unterschieden geien Kreiber netwert betracht das in den die gern Areite freisicher Eleber wieberholt und das namentlich in den freisichen Kübenliedern — wir fennen freilich nur die beiden in den nengriechischen Bolfse und Kreibeisteit der Bolfse und Kreibeisteitern S. 91 und 95 mitgetheilten 9 — der italianische Einfluß unwerfennbar. In dem erfen theilt Firm er ich ge in gang entsprechende italianische mit und das gweite erinnert in seiner weichen Form an italianische Mybhumen. — Im genauern Beurfeichtung der italianischen Mybhumen. — Im genauern Beurfeichung der italianischen Myhnigune auf die

<sup>\*</sup> Einzeln auftauchenbe Reime in fonft reimlofen Gebichten findet man oft, juweilen von tiefer Bebeutung und Birtung.

<sup>20</sup> Despath finnen wir auch nicht entischen, ob gwischen ben Liebert der Bene in Retau wir im förfaren Mericatund vetens ein Untertische herricht, wie in den flephischen, glauben es aber laum, da fall auf alle mehr der minner infaläufigher einfügl gewörtt. Bewertenswert aber ift es, daß das Lieb E., 98 von allen ums bekannten neugrächischen Liebert ner rinfinkt ber ich Gwaarder bat.

fretische Poefie burfte auch wohl der Erotofreios ju vergleichen seyn. Der ziemlich breite Unfang moge bier feine Stelle finden:

Die Rreife an bes himmels Bahn, Die auf und nieder freigen,

Und bie im Kreislauf einmal hoch, bann wieber tief fich neigen,

Und bie Greigniffe ber Beit, Die, ohne Raft gu haben,

Bum Glud balb und jum Unglud balb hingehn und ichleunigft traben,

Der Baffen rauhe Birrniffe, ber Rummer und Die Feind-

Der Liebe große Bundermacht, wie auch die Gunft ber Freundschaft,

Die haben mich bewegt, bag ich an biefem heutgen Tage Beginn und Guch von ihrer Frucht und ihrem Werfe jage.

Mußer ben Italianern haben hauptfachlich noch Die Eurfen - sumal in Rreta - auf bie Bestaltung ber griechischen Bolfepoeffe gemirft, wie bas bei Belegenheit ber fretifchen hiftorifchen Boefie beiprochen worben. Auf einzelne Aebulichfeiten turfifcher und griechischer Boefie ift in ber Unmerfung jum Dift. 124 bingewiesen. Der Renner orientalischer Dichtung wird gewiß Bieles binguffigen fonnen. Obne Renntuiß bes Gingelnen und Besonderen ber turfifchen Boefie tann ich in Bezug auf neugriechische Boltolieber bier nur bas Allgemeine, bereits von Fauriel (Miller I. LXIII) Bemerfte wiederholen , bag "in bem munberbaren, fühnen und überspannten Unftrich ber neugriechischen Bolfepoefie und in ihrem Streben nach außerem Glang ein orientalifcher Ginflug auf biefelbe nicht ju verfennen fcheint, bağ ber Eon ihres Befühle und bie Farbe ihrer Ginbilbungs. fraft ben abentheuerlichen und ausschweifenben Charafter ber orientalischen Boefie viel naber, ale bie anmuthige Rube und Bemeffenheit altgriechijcher Runft berühren, wobei aber freilich ein großer Theil bes Abstanbes bem Beifte ber mobernen ober romantischen Boeffe jugeschrieben werben muß, welcher in biefem Bezug bas alte und bas neue Bellas trennt". Gingelne Cagen find Griechen und Turfen gemeinfam, 1. B. bie bom Grabe bes Riefen. Bafblen I, 272 fagt . "nabe feche Deilen von Mortos finbet fich ein aufgeworfener Erbbügel, του σαραντοπήγου το μνήμα, mit amei Olivenbaumen am weitlichen Enbe, Es icheint bies bas Grab bes faragenifchen Groberers von Rreta, bes Enfele von Apochaja Bambel, mit bem Beinamen regogooxovromvoc au fenn." - Lechevallier Reifen burch Propontis und Pontus Euxinus, aus bem Rranioflicen Geite 40: "Dicht bei bem Borgebirge Mapronium, bem beutigen Magiar Burun, liegt bas bochite unter allen Gebirgen an beiben Ufern bes Bosphorus, bas Gebirge bes Riefen. Muf beffen Gipfel zeigen Die Turfen ein außerorbentlich bobes Grab, bas bes Riefen (Amyclus, wie Lechevallier meint, ben Bollur befiegte und ber bei Balerius Flaccus ein Riefe beißt -?-)," womit man Gubo Beichichte G. 130 vergl .: "Um affatifden Ufer bes thragifchen Bosphorus erhebt fich ein großer Singel, beffen Gipfel eine fleine Sochebene bilbet, auf welcher man mit Staunen eine Stelle geigt, bie bas Grab bes Bellenen (rò uvnua rov "Ellnvos) genannt wirb." Dies icheint mit bem pon Ledevallier ermabnten "Grab bes Riefen" ibentiid. Db nun biefe Cage uriprunglich Griechen ober Turfen eignet, ober ob und wie fie mit ber auch bei anbern Bolfern fich finbenben Sage von Sunen gufammenhangt, ift eine ichmer ju enticheibenbe Frage.

Um endich noch furz von der Simvirung anderer Böster auf die griechische Boltsvoesse zu reden, — so schein die Kehnlichfeit der wlachischen Boesse zur griechischen woch bie der Zochter mit der Mutter. Achnlichfeit ist jedensfalle vorhanden, siehe ausge der Anmertung zu den häuslichen Lieden (namentlich zum Regentlieb) noch die Proden wlachischer Boesse der Euter. Das Dittischen Seite 13:

Asta Noaptie n'am dormit Tot la Dumniata am gindit. 36) follef gar nicht bie gauge Racht, Sab bein, o Serrin, flets gebacht!

erinnert an ben Eon griechischer Difticha, wie auch bas größere Gedicht Seite 15 u. folg., bas in einer Ueberschung etwa so lautet:

Fraulein, fag wo bift bu ber ? Rielft bu bon bem Simmel behr ? Wahrlich auf ber Ert' ift Reine, Die bir, Berrin, gleich ericbeine. Und bein weiß und rund Befichte Richtet faft mich gang ju nichte. Deine Braue, ichwarz und lang, Bfeile gleich, in's Berg mir brang. Und bein Muge ichmart und groß Gab ber Leber fraft'gen Ctos. Die polirten Mepfel, jene Bruft' am Bufen geig, o Chone, Las fie noch ein wenig febn, Daß ba mag ein guftden wehn (?) Dan bir übel wirb, fiebft bu? (?) Freundin bull fie wieber au. Die lang willft mit Trugesarunben Stete bie Schult in mir bu finben ? Bie lang für gefetlos geltenb Dies perfteinte Serge icheltenb? Giebeft weinent fleben mich. Schworen, ban bein Rnecht bin ich. Schmoren es mit taufent Schmuren. Die aus Leichtfinn nicht berrühren. Billft mir Glauben nicht gemahren, Roch nach mir bein Untlig febren. Rebrit bich bann ju mir und fprichft, Dag bu ftoren willft mich nicht. But benn, aut benn, Freundin, aut benn, Richt gu Grunde meinen Muth benn. Gott im Simmel boch und behr Lebt, por bem ich Recht begehr. Siebit bu nicht, wie ich ichwant fort, Gleich bem Baum, verfengt, verborrt. Siebft bu nicht, wie mager ich. Singerafft bie Liebe mich. Schau wie burch bie Liebe ift Mir perfurst bes Lebens Frift.

Bon ber zig eunerischen Boefte daben wir außer bem erwähnten wlachischen Diftichon faum eine Brobe geschen, können also nicht über ihre Bernsandischaft mit der griechischen urthelten; ein Einstuß der Juden aber auf die griechische Beldspeesse ichein minochens aus einselnen Bebichten hervorzugehen, wozu ich außer dem in der Anmerkung zum Went von der die Grondharte besonder die Kechnlichfeit einen mit migseheiten Fragmente!

ένας μόνος ό θεός,
δυό ή Παναγία,
τριά ή άγια τοιάδα,
τεόσερ είναγγελίσαις —
όκτοῆχον ψάλλομεν,
έννα τὰ τάγματα,
δεκα εἶν αἱ έδολαί...
δοίδεν οἱ ἀπόσολον κ. τ. λ.

mit einem von Buben an Oftern gefungenen Lieb :

אֶחָר מִי יוֹדֵעַ, אֶחָר אֲנְי יוֹדֵע, אֶחָר אֱלֹהֵינו שְׁבַּשְּׁמִים וּבַאָּרֵץ ·

"Eins wer weiß bas? eins, bas weiß ich, eins bas ist unser Gott im himmel und auf Erben" u. f. w.

Siermit ichließe ich biefe Abhandlung, indem ich nur nochmals barauf ausmertsam mache, daß ich nichts Erschöpfendes liefern, sondern nur aubenten und auregen wollte.

Gulger II, G. 468.

Die heutigen Griechen gebrauchen noch in ihren Rirchen bet 8 Zonarten ober Oftwengattungen, wie solche in Gen Jahr. von von dem Jahr Gregorius Ar. bernechert umb iefigeriest worden. — Diefe 8 Zonarten oder öxoor nennen sie geneiniglich neueros, deiren, et n. k. doch aben sie in ben Schriften auch ihre alte Benennungen gefassen u. f. w.

Ueber die beigegebenen Mufitbeilagen lagt fic Mancherlei jagen; nicht nur ale Curiosa burften biefe unferm Ohr jo enticbieben fremb flingenden und es burchaus nicht befriebigenben Weifen Unipruch auf Beachtung machen, fonbern auch - und beshalb hauptjadlich baben wir fie beigefügt injofern, ale fich vielleicht von ibnen aus mancher Rudichlug auf bie alt griechische Mufit machen lagt. Man murbe aber irren, wenn man von mir, ale einem, ber in ber Dufit faum auf ben Ramen eines Dilettanten Aufpruch machen Darf, bergleichen ermartete : boch feien mir folgenbe Bemere fungen erlaubt. Die eriten pier Relobien und bie fiebente. find von einem mir befreundeten Dufifer nach bem Gefange. von Grieden aufgezeichnet worben und fur ibre Genaufgfeit nebe ich. Benn wir "franfifche" Sorer nun, namentlich burch ben Schluß (a. B. in ber Cefunde im erften Lieb) nicht befriedigt, bie Ganger fragten, ob benn bas Lieb nungang ju Ende fei, fo vernahmen wir ftatt ber Antwort bie verwunderte Frage, ob wir benn bas nicht borten. Gine merfwurdige Meußerung, Die mir beutlich au beweisen ichien, Dag bie Lebren franfifcher ober ieber Compositionslebre. nicht fowohl in ber Ratur bes Menichen, wie in einer langen Gewöhnung bes Dhre begrundet finb. - Debrere in Buchern fur griechisch ausgegebene Melobien (namentlich in Hobhouse a Journey through Albania, morin freilich wirflich bie Dufifbeilagen erfte Unfangoftude fur's Rlavier fcheinen) hießen ben Griechen "franfisches Beleier." Die von Stadelberg mitgetheilten Beifen fanben fie eber griechisch. Irren wir nicht, jo baben mir bas achte Lieb Diefem Schriftsteller (Apollotempel ju Baffa) entlebnt. Die folgenben Lieber find aus Gulger's Befchichte bes transalvinischen Daciene Theil II. entlebnt, mo fich auch eine ausführliche Abhandlung über turfifche und griechische Mufif finbet. - Sinfichte ber Terte bemerfen wir, bag fich I. unter ben von und mitgetheilten Diftichen finbet, bag und von II. nur bie beiben Berfe mitgetheilt worben, III. fich in Den neugriechischen Bolfe - und Freiheiteliebern G. 35, IV. in Diefem Buche Abichn. II, 25; VII. unter ben Die ftichen, VIII. bier II, 29 finbet und bag ber nach guc. II, 14

gebiliete Cheen XI. und XII. bem in den Ammerfungen gu ben fauslichen Liebern angeschriten gwög idasph u.f. w. snifpricht. Bu XV. und XVI. theilt Sulger einen mit beutischen Lettern gebrucken Text mit, der aber nicht sehr verständlich

Uaber die griechischen Infirumente (πας νίδια) furz Holegendes: πού λαοῦ τὰ συνήθη όργανα εἶνε βιόλε, λεήθτο, μεναζοῖκ (διαιου με τὸ λαιοῦτο, αλλα μεχοτρουνικό αὐτι χορδοῦν, όποἰας μεταχαιμζονται εἰς τὸ λεβοῦτο, αλλα μεταχαιμζονται εἰς τὸ λεβοῦτο, καθοῦς εἰς τὴν κιθάραν, φέρει λεπτόταιτα σύνματα Εθτάθετ), ταμπουράς (αὐτη μικρότερον) κ. τ. λ. Κοὶ τὰ τρία δὲ ταῦτα τελευταία δὲν παίζονται διν τὰν δαστελιον εἰκαίος, καθοῦς ἡ κιθόρα, διλά αὶ χορδοῦ τουν, δλαι τὴν αὐτὴν ἔχουσαν παχύτητα, βάλλονται δλαι συγχοθως εἰς κικητικ διά πτεροῦ (Είτει]επ υσα εἰπετ βεθετίριαί στο του Βίβιδείνα

Es fei noch schließlich bemerkt, bag Terirem ober Ananeis (XIII) nichtsit, als unser Tralata, und bag uns Sulzert Meinung, wormach bie turfische und bie griechische Mufik von ber chinesichen kannacen, burchaus unhaltbar icheint.

### II.

# Berm S. B. Oppenheim, Dr. jur. in Beibelberg.

# Lieber Beinrich!

Dag ich bei biefer Arbeit vielfach an Dich gebacht, bebarf ber Berficherung nicht. Die furge Beit unferes Bufammenlebend und vereinten Birfens bilbet einen Lichtpunft in meinem leben, auf ben ich immer mit Bergnugen gurud. blide. Co lag mich benn, intem ich Dir bies Buch, bas fich an unfer gemeinsames: "Reugriechische Bolfe- und Freiheitslieber, Leipzig und Gruneberg 1842" anfchlieft, beftene empfehle, auf biefes gurudfommen und mit Dir guporberft uber bie Beife, mit ber es von einigen Regenfenten aufgenommen worben, ein wenig plaubern. 3ch fann Dir verficbern, feit lange bat mir nichte fo vielen Gpaf gemacht. wie bies poffirliche Treiben, wenn fich s. B. ber Rritifer erft formlich und feierlich entichuldigt, bag er - reienfirt. "Inbeg auch bei all biefen Dangeln, bie bie Rritit um fo weniger barf ungerügt laffen wollen, ale ber obgenannte Berfaffer bes Rachworts und ber bier (sie!) enthaltenen leberfepungen bas Urtheil ber Rritif gleichfam berausforbert, bat gleichwohl bie porliegende Sammlung ihren Berth und ift pon einem nicht geringen Intereffe." - Saft Du bas in ben Jahrbuchern fur miffenicaftliche Rritit ohne Dein ironiiches gacheln lefen fonnen? Wenn ich bie Rritif nun nicht "gleichsam" herausgeforbert, fie, wenigftens bie miffenichaftliche bes herrn Gr. Rinb, hatte fich vielleicht "gleichfam" nicht gestellt, ober boch nur fo ein paar blinde Siebe geführt

und bamit bafta! - 3ch unbebachtsamer, leichtfinniger Menich, ich feder Baghale, Die Rritif gleichsam berausaufordern! Much ben Regenfenten in ben Blattern fur literarifche Unterhaltung babe ich burch eine aus meinem Rachwort hervorleuchtenbe "gemiffe Gelbitgefälligfeit, neben einer nicht ju verfennenben Tabelfucht gegen Aubre," ju größerer Strenge in feinem Urtheil bemogen. Ach ich Armer! Une gludfeliger !! - Doch mas nust Berftellung und namentlich Dir gegenüber, ber Du fehr mohl weißt, bag ich bie Beife ber Regensenten por bem Abfaffen bes Buches fannte, bag ich bie Rritif nicht nur "gleichjam," fonbern wirklich in jenem Rachworte berausgeforbert, nur bamit fie fich ftelle, fcharf und ftreug ruge, weil mir nichte verachtlicher ift. als ein aus Mitleid gemenbetes lob? Und nun, ich hab's erreicht, Die Rritif bat fich gestellt, mit icharfen Baffen geftellt, wie menigstene fie felbit verfichert und vergonnt mir gewiß eine Brufung berfelben und ein ehrliches Bariren

Mlfo gunachft ibre Baffen, Sr. Rinb! - Gie behaupten, ich fei bem, mas ich mir - und bagegen ift nach 3hrer Bemerfung gang und gar nichts zu fagen - jur Bflicht für meine Berbeutichungen gemacht, "Treue ber Form, möglichfte Borttreue und Berftanblichfeit," nicht allenthalben und gumeilen nur gar ju menig nabe gefommen; benn bie und ba hatte ich bie Formtreue, Die ich mir vorzüglich jum Gefes gemacht ju haben ichiene, wenn nicht gerabe bie Berftanblichfeit, boch, nicht mahr, Du femorft barauf, es folgt, bie Borttreue aufgeopfert, - aber nein, Gr. Rind nennt ftatt ihrer bie Befälligfeit ber Form, ale ob ich mir bie jum Befet gemacht hatte !! Satte er bei mir logif gehort, mahrhaftig, ich hatte ihm gleich, nachbem ich bas gelefen, ben fur bas Golleg bezahlten Friedricheb'or ichleunigft per Boft gurudgefandt. Gin Anberer, ale Gr. Rind, batte vielleicht bebacht, bag Befälligfeit ber Form mit Fornitrene bei lleberjegungen entweber jujammenfallt, ober gerabe baburch ausgeschloffen ift, je nachbem nämlich bas Driginal eine gefällige ober ungefällige Form bat; aber Gr. Rind bebenft bas nicht und nun tabelt er brauf los, ja forrigirt wader in meine Ueberfegung binein und fest mir babei Dinge aus einander, wie, bag "meine" tein Jambus, sondern ein Trochaus ist. Der bochzelabrte Mann!! — und boch venn er je Wetril gehört boch fann er getroft auch da sk Kolleg nochmal belegen. Da Ihr Desenten aber nicht so skrolles je will ich — Du kennt meine menschenfreuwbliche Gestnung — im bier ein Collegium publicum do metrica gratif besen, Damit aber bad jum Kolleg nothwendige Trisolium zusammen sie, mag der Hr. Kesensent 25 (in dem Blätteren für literarische Unterfaltung), dessen vielleche erwas gründlicher Kesensen voh die kollegie der des gründlicher Kesensen voh in der kollegie der den gestellt die sieh, das qui utramvis recte novit, ambas noverit — und gegen das Ende hin auch Hr. Ann. Ruge zubören. Um beginne ich und Du gieb Acht, ob ich die gebörige Pedanterie auf dem Kathere besachte. Mübe will ich mit mindeltens geken. —

Geehrte herren! "Syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus Pes citus," fagt ber unvergleichliche Horatius in feiner Ars poet, v. 251 und Gie merben hoffentlich nicht baran zweifeln, ba ich Ihnen eine fo gewichtige flaffifche Auftoritat gitirt. Aber erwarten Gie von mir, ber ich bier über Berie ber Reuern banbeln will, feine flafe fifchen Gemahremanner weiter! - Bei jambifchen Berfen fann ftatt bes Jambus nicht blos ber Sponbaus, fonbern auch ber Trochaus fteben, namentlich im Unfang, und ba bieje Bertaufchung besonbere in ber neugriechischen Boefie Statt hat, fo feben Gie mohl ein, bag ein Ueberfeter neugriechischer Lieber, ber auf Formtreue Unfpruch macht, auch oft von ihr wird Unwendung machen muffen, felbft auf bie Befahr bin, bag fie im Deutschen "ungefällig" mare, mas - ich weiß nicht, ob bie Rritif, boch einige Rritifer, gewiß aber nicht beutsche Dichter fagen, bie fie in Driginal. gebichten oft anwenden, g. B. Gothe in feinem Rachtlieb:

> D gieb vom weichen Pfühle Traumenb ein halb Gehor! Bei meinem Saitenspiele Schlafe! was willft Du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne heer Die ewigen Gefühle, Schlafe! was willft bu mehr? u. j. w.

wo gewiß Reiner ffanbiren wird traumend, ichlafe, fegnet u. f. w., obgleich bas ursprungliche Schema ber Berfe jambifch ift. Ober im Gifcher, wo gleich in ber erften Strophe:

"Das Maffer ransch, das Maffer schwoll, Ein Sicher saß daran, Sah nach der Angel ruhevoll, Kuhl die in berg hinan. Und wie er filst und wie er sauscht, Theilt fich die Kinth empor, Aus den deutsche Maffen rauscht Ein seutsche Maffen rauscht Ein seutsche Skell dervorf

Riemand flandirt, "afa nach, "fahl bis," "theilt sich" und for ungablige Mal. Um auch Beispiele aus andern Dichter anzuführen, erwähne ich Uhland's "Schloß am Meert," vo ber erfte Berd freilich mehr spendalig als trechtlich seiner Lieden an bet entschieß gefehen, ber Terochius der entschießen auftritt in "goldig und rosig weben," "gaden sie entschießen auftritt in "goldig und rosig weben," "gagen in tiefer Ruh," "bert' ich mit Thannen zu," "Derrlich wie eine Sonne," "Steubleub im goldenen haar," "Opretich wie eine Conne," "Steubleub im goldenen haar," "Opret ber Kronen licht." Ferner im Mährchen von bemselben Dichter: Waren sie siebe bereit, Tief aus bes Bergmaund Schach, Klachsen und Schloß, und in ungähligen Bespielen de Antern.

3ch fuge nun nur noch einige Worte Bielaub's aus feiner Ueberfepung bes borag bei; bort heißt es: "felten

und in der That seitner als ich gewünsset hatte, in nach Miltons Bespiele zu Ansam des Bereife ein Trochaus faat ber einen Jamubus gebraucht vorben, weckes ich hier nur darum bemerke, damit man nicht far eine Hatte hatte, was mir, wenn es nicht zu pahufz wiedersechteht, den Jamben eine größere Annuth zu geben sochenken. Ander die gegen 1842 schon für überfäliss; aber ich hate nich gegen 1842 schon für überfäliss; aber ich hate nich gegen, wie erwährten Rezensonen zeigen, worfin mit 2. B. fr. g. fin de lie der keinen bei Bereich worfin mit 2. B. fr. g. fin de lie der keinen bei Bereich worfin mit

πατε, κ' έσεις κ' ή πίςις σας, μουρτάτες να χαθήτε Bebet fammt eurem Glauben ihr unreinen hund' jum Teufel!

Seeter fammit eurem Glauben ihr unterinen gund gum Zeufer! tabelt, mit ber naiven Frage: War es nicht beffer zu sagen: Mit Eurem Glauben geht nur, 3hr hunde, geht zum Teufel?

Here Kind, ich bin so frei, biefe Krage ju vermeinen; denn — wenn ich auch das "geht" im ersten Halvere als Drudsfeller siu "geher" ansiede, so enthyricht boch das Wetrum meiner lieberistung (-00-00-00), wicht das der Ihrigen (00-00-00), dem Original. So antworte ich Ihren denn auch auf Ihren verwundernden Kindrif det dem Berfer, "Kaffer mich finit, seich Tage denn unr noch am Keben selbern" ich antworte Ihren auf Ihren verwundernden Kindrif det dem Mehre lieben" ich antworte Ihren auf Ihr "Wie hart! Warum nicht: So lässe finit sind, seich Sage nur mich noch am Eden selbern" in Beigug auf tie Hint ir der Aug nur mich voch an Keben selberho im Beigus auf eite Hirt für der seine Auf Ihr Warum aber – barum, weit das Örsten auf Ihr Warum aber – barum, weit das Örsten auf ohre ner" kir hierogen

Solche Gründe fonnte ich all Ihren metrischen Einwarfen entgegenstellen, verweise Seie aber eben beshalt, wenn Ihnen bie Cache am Derzu liegt, auf eine genaue Bergleichung ber Urberschung mit dem Original. And herrn 25 empfehen wir bleie an, damit er sehr, daß da, was er eine "allugroße Freighei" nennt, die wir und in und mit der. Scanson genommen," ein sehr genaues Binden an die Scanson des Originals ift und daß wir unter Korntreue nicht bloßes Beibehalten bes Keimes verstehen. Wenn fie

u. f m. lautet.

πέντε μικρές τον άγαπουν και δεκοχτώ μεγάλες; wie Sie aus ben Afgenten febn. Der Ueberseber, ber bie Form treu wiedergiebt, schreibt:

's liebten ihn funf Magbelein flein und ber Erwach nen achtzehn,

und je ahmt er, so wiel als möglich, überall bie gekechische Borm nach, die seinem Ohr wenigstend und gewiß jedem Unbefangenen nicht ungefällig erscheint, wohl aber Denen, die sich burchaus vorgenommen haben, immer Jambon au hören und also standen.

's lieben ihn funf Magbelein flein und ber Erwach nen

achtzehn,

ale ftunbe im Griechischen :

πεντέ μιχοές τον "γαποῦν και δέχοχτώ μεγάλες.

3ch bemerke bier nur noch besonters, bag auch die ale Swhe in bebien halbereisen betomt seyn fann (nicht blos schotten) ann (nicht blos schotten) ann (nicht blos schotten) an einer Uebersegung ber Kauriesschen ber Ginstellung au seiner Uebersegung ber Kauriesschen Schmittung E. LVIII. beis bestreitet, wechte Selfel börigens, abgrößen von biesem Irrhum, Beurtheiten von Uebersegungen neugriechsicher Vollstlieber sehr au empfehen in. Gat den Alzent auf der britten Swife aber Stieten

Muller Beispiele genug in ber Fauriel'schen Sammlung finben fonnen, wie Theil I, G. 10, B. 9:

andyl elda zdv önvov pov, zdv önvov nov xochovpove.

Die Nacht sah ich in meinem Schlaf, im Schlafe, den ich schlammert.

ober II. 78, B. 13:

&a! πάμε φεγγίτη μου, 2' έγω μενω έγγύτοα, Auf benn! fomm nur mein Monbenlicht und ich leift' für fie Büraichaft.

wo in beiben Salbverfen bie 3te Gylbe betout ift.

11, 48:

νὰ ὶδῆς, ξένε, τ' ἀδέρφια σου, νὰ ἰδῆς τοὺς συγγενεῖς σου.

Bu febn, Frembling, bie Bruber bein, ju febn beine Berwandten.

II, 6:

τους δυό μαζι τους έδαψαν, τους δυό 'σ ένα μνημούοι. Die 3mei vereint begruben fie, bie 3mei — Gin Grab umichließt fie.

II, 22: ""

μί άλλον άνδοα την εύλογοῦν, μ΄ άλλον την στεφανόνουν. Frembem Maune wird fie geweiht, frembem wird fie be-

franget.

Cbenbajelbit :

ένας γέρος γερούτσικος και σαραντοπληγιάρης.

Rur ein altes, ein altes Roß, bebedt mit vierzig Wunden. (Den letten Halbvere im Deutichen metrich treu nachzubilben, icheint bei bem Mangel auf einander folgender Kurgen unmöglich.)

II, 58:

μωρή σχύλλα, μῶρ' ἄνομη. D bu, Bunbin, Ungläubige.

11, 68:

ύποιος τό ειπε, χοχόνα μου, να μήν όχτωμερίση. Ber bas fagte, ber muffe nicht bie Woche überleben. II, 70:

aviows allor dyanas zu allor Beleig vit nachges. Du liebst wohl einen anbern Mann und willft nehmen 'nen anbern,

II, 88:

χόρη όντας φιλια μαζον, νύχτ ήτον ποιός μας είδε; Mägblein, als wir gefüsset uns, Nacht war es, wer benn sah uns?

II, 190:

Γεωργάκ έλα να φύγωμεν.

Beorg! auf und lag fliehen und.

Bei biefer Maffe von Beispielen, bie fich feicht vermehren liem mis Maller's Aenferung befremben: "als unerträglich gelten bie Allerien gent her Zen und inten Spie, jumal auch ber beutiche Jambus ben Ton auf ber 3ten Spide bilber, p. B. Schlegel in seinem Shafedpear Kofial Richord II.:

Badrer Better? ja ich bin mehr ale Ronig.

Gothe. 3phig. Aft 1, Cc. 3: .

Rennft bu Den beinen Ahnherrn, ben bie Welt u. f. w. Ebenbas. Aft 2, Cc. 2:

hat ben Rudfehrenben ftatt bes Triumphs. Rudert Beharnischte Sonette:

Rur gu! ruhr mit bem ungeheuren Spane,

Und ruft mithabernd in bem großen Streite, Dag ihr neulebend ftunbet ober trunfen.

Day the neulebend frundet ober trun und so öfter.

Um noch einige Beispiele aus altern Schriftftellern gu wahlen :

Fr. Spee:

Conterfei bes menfchlichen Lebens, Wohlan! magft nun ftolgiren.

Derfelbe:

Seufzer ber begierigen Seefe Abe! fahr beine Straßen. Du fchnöb' und bofe Belt Abe, will bich verlaffen u. f. w. Befonbers haufig finben fich Beispiele in Georg Rols lenhagen's Froidmaufeler, wie:

Aus den Sarzselsen ist gewachsen, Daburch Moses führt Gottes Seer, Sondern Kohrsperting und Grasund, Daß die Stimme gen himmel klunge, Und im Masser der Wiederhall u. f. w.

Shafeich wir nur wohl bie Betonung ber 3ten Spife in Jamboersen im Deutschen wir woch necht schapelich hintaglich nachgeweisen, so haben wir boch nech Bolgenbes binguyusigen, daß in biesen Fall me i se eine — wenn auch nur fleize — Bause nach der Den Spise eintritt und fast immer ein Bort in Ende ist. Auch hieron sinden sich aber einzelne Auchahmen. (Mülter II. 4, B. 2 v. u. e. e. ro now is fastelle Russelle Burgle Gergle G. 200. 21 vrotonirt, also nowed afgentlos ist, gehört also nicht bierber.) Unter ben Listicken: 139.

> ή χαρά μέ τημ πρίκαν, und die Lust fammt dem Leide.

Ferner verbienen in biefer Sinficht bie Bebichte I, 60 u. 62 vom Beli Befas Aufmertfamfeit. Beli bat namlich (wie alle turfifden Ramen) ben Ton auf ber Enbiblbe ffiebe im Iften Gebicht B. 12, im 2ten B. 81. Tros bem finben mir in beiben Gebichten als Berbanfange o Belif Izenag. Sier glaube ich aber, ift ber Rame Beln Tuexus zu einem verichmolgen und bas vierinlbige Bort ale Barornionon betont, wie Mnoλούκπαση ein Bort ift u. f. m. -Aber, lieber Beinrich, ich will, um Brn. Urn. Ruge nicht gu lange im Rolleg aufzuhalten, mich fpeziell an ihn menben. 3ch fpreche nicht bavon, bag er troß feiner Untenntniß bes Reugriechischen - bas Bud regenfirt, obgleich es mir Cbaß gemacht, baß ein Drudfehler unfered Buche elev De-000vaia, fatt thev Deporvaia, aweimal in feiner Resention auftaucht. - uicht bavon, bag er verlangt, bag une bie neugriechischen Boltolieber, "biefe poetischen Naturtone, felbft bie funftgemäßern Befange ber Reugriechen, munbrecht gemacht werben," ale ob nicht gerabe bie Deutschen es lange gelernt batten, eine frembe Rationalitat obne biefes

bie Antionalität immer verwissende Mundrechtmachen zu verstehen und zu erfassen, nicht von der Unbilligfeit, meine somgetrene und wertgetreue Uebersehung nach einer freien zu messen, beiten ich frage Dich nur, wie hat der, Ruge unter den freien Uebersehungen, denen es gar nicht so sehr zum Berdvenst auszurchnen ist, wenn sie sich elebter wegleien lassen, wie, sag ich, hat er unter ihnen so ungläcklich wähen können, doß er gerade Firmentschöft Uebersehung vom zerbrochenen Krug als Muster hinstellt. Ich sasse unser beiden Uebersehungen bier solgen und frage unterstroeden, welche gelungenen ihr schroden, welche gelungenen ihr schroden, welche gelungenen ihr

#### Canberg:

Marie, wann holft bu Baffer? wann? O funbe boch bie Zeit mir an, Daß ich bort beiner warten kann.

Und ich gerbrach bir bort ben Rrug, Leer tamft bu beim, es fragt bich flug Die Mutter: "wo ift benn bein Rrug?"

"Ich ftolperte, o Mutter mein, Biel und gerbrach bas Krügelein." "Es war gewiß fein Stolpern, nein Dich hat umarmt bein Liebster fein."

### Firmenich:

Gehft, traute Marie, jum Brunnen bu hent ? 3ch bitte bich, sage mir an bie Zeit, Dort wart' ich bann bein, bort fieh' ich bereit.

Dann werbe gerbrechen ich bir beinen Krug, Bur Mutter gurud fehrst bu ohne Krug. "Lieb Tochter, wo ließest bu beinen Krug?"

"Ach Mutter mein, ich strauchelte ja Und siel und der Krug zerbrach mir da." "Das sommt uicht vom Stolpern, das sommt nicht vom Fall, Kas sommt von dem Herzen und Küssen all."

υŪ

Daß fr. Firmenich in ber 4ten Beile ffanbirt beinen, in ber 5ten ben Lefer zweiselhaft lagt, ob er lefen foll : gurud

fouunft bu ohne Rrug, ober: jurud fommit bu ohne Rrug, befrembet mich nicht, fommt ja gang Aebnliches felbft in ben ale Brobe einer Ueberfebung bes Theorrit angefundigten Berametern von ibm (in feinen neuariechischen Bolfeliebern) por, aber baß Gr. Ruge bas ale Mufter empfiehlt, baß er bas Bebicht als Mufter empfiehlt, tros bes falfchen "ja" 2. 6 und tron bes Alidwortes "all" im letten Bere, bas befrembet mich und nach foldem Urtheil weiß ich nicht, ob ich auf Bru. Ruge's Musiprud, bag man fic "mit gar manden Liebern, wie ich fie gebe, auch gar mobl befriedigen fonne," auch nur bas Beringfte geben barf. - Co viel mag über bas Metrifche genugen, lieber Beinrich; jest wollen wir feben, wie es mit bem Uebrigen fteht. Br. Rind lagt Dich in Deiner Ginleitung bas Streben bes griechischen Beiftes augebeutet haben, "fich nach Mugen bin auszubehnen, ohne in Kormen und von Kormen fich abbangig ju machen," mahrend Du ihnen gerabe im Gegentheil ben "universalen und faft bewußten Drang, ihre Berfonlichfeit in allgemeinen Kormen auszupragen," beilegft. - "Die Drigingle ber Hebersenungen baben wegen bes popularen 3mede bee Buchleine meggelaffen werben muffen, finb übrigens größtentheils unter une befannt, außerbem auch in Unfehung ber Quellen, mo biefe Drigingle ju finden, im Allgemeinen und im Gingelnen faft burchgangig nachgewiesen worben." - und "Wir haben bas Driginal, beffen Quelle bier nicht nachgewiesen ift, nicht gleich auffinden fonnen," find Meugerungen beffelben Regenfenten, und boch ift "im Allgemeinen" auch bas Driginal bes von Ab. v. Chamiffo überfesten Gebichtes (Fauriel-Muller II, G. 88) nachgewiesen. -

Allerbings hat fr. Fr. Kind recht, wenn er in meiner Ueberjebung manches Wort nicht gang wörtlich, wie im Griechischen finder, das ift aber in der Konntreue bedungen, die sich mit einer vollständigen Worttreue nicht verträgt, weshalb ich benu auch in der von Frn. Kind gilliren

Stelle bes Rachworts fur meine Ueberfegung nur "Treue ber Form, gepaart mit moglich fter Borttreue und Berftanblichfeit" in Anspruch nahm. Bas baft Du ju bem Baffus gefagt, worin mir Sr. Rinb pormirft, bie Borter "jur Beit" nur bes Reimes megen in Die Ueberfenung eingeflidt ju haben? "wenn anbere bier in bem Original abfichtlich Reime angenommen werben muffen," Abgefeben pon ber ichiefen Musbrudemeife, in aller Belt, muß nicht Bemant, ber formgetren überfest, ba einen Reim wiebergeben, wo ihn bas Original hat, gleichviel ob ber Dichter abfichtlich ober unabfichtlich gereimt bat? Und gibt es etwas Berfehrteres, ale bei Bolfeliebern noch ein Langes und Breites pon Abfichtlichfeit ju reben? 2018 ob nicht gerate bas Beien aller Bolfspoeffe in bem Abfichtelofen. Ungesuchten, rein natürlichen lage? Der Heberseber foll alfo fein Ohr nicht fragen, ob es einen Reim bore, fonbern - ich weiß nicht wen? - ob ber Dichter es auch einen Reim habe horen laffen mollen ?! - Bas nun enblich ben Borwurf ber "falichen Ueberfenung" an manchen Stellen betrifft, fo fann ich auch ben meift gurudweifen. Auferene babe ich nicht burch Soevobar überfest, weil ich , hatte ich ein frembes Wort mablen wollen, bas griechifche beibehalten hatte. Der Tabel binuchte bee B. 13 im Geb. III. ift gerecht, boch trifft er eigentlich nicht mich. Du weißt, wie ich, von bem Drudort entfernt, in Rugen umberichwarment, mich um bie Rorreftur bes Buchleins burchaus nicht fummern fonnte. Gott weiß, wie ber Berleger fie beforgt hat; es finben fich wenigstens eine Unmaffe ber borrenteften Drudfebler barin. Satte einer ber icharffichtigen Rritifer bemerft, bag auf G. 74 fteht "benn bie Blejaben gingen auf," ftatt : "fanten icon," er wurbe meiner Berficherung , bag bas unter bie Drudfehler gehört, gewiß nicht glauben (möglich übrigens auch, bağ es ein Schreibfebler im Manufcript mar). \* 3ch barf

<sup>\*</sup> Es fei mir vergonnt, einige ber auffallenbften Drudfehler gu bemerten :

alfo gar nicht barauf Anfpruche machen, bag man ben B. 13 im Geb. III.

"Doch budet er fich nieber, bamit bein Blut er trinft," als burch einen Drudfebler entftanben anfieht, aus:

"Doch blideter, fieft immer trauf, wie dein Mine ertinft." Also nehme ich den Kehler geduldig auf mich. Aber für Gothe habe ich nicht zu siehen (S. 32, 28, 6), der depasseige (so fie bie richtige Schreibert, da das Wort aus ödez und sinder ziehemserfest ist) mit, die Vorhut irgend wohlin sehen wiedergibt. Wollte der Rezensent in biesem Erchigener wiedergibt. Wollte der Rezensent in biesem Erchigener wiederzigt gegeben: einem weit genägenbern Milaly gegeben:

Κ' ἄν τὰ δερβένια τούοχεψαν, τὰ πῆραν 'Λοβανίτες heißt bei ઉöthe:

Sind Gefilbe turfifch worben,

Conft Befit ber Albanefen,

während im Griechtischen die Türfen und Albanefen burchaus nicht einnaber entgegengeisch find, vielender die Arbanien nur vie türflische Miliz ift. — Das die Form nicht wiedergegeben ist, sieht man: auf den ersten Bild. Höckel form die ist um gleich noch etwas in einer von und aufgenommenen Göstsischen Ubereisung S. 28 zu tabeln. —, daß der Kanne Kissanson in demselben Gedicht auf der vorletzen und auf der brittlichten Solde betomt erschent; berner ist die Ubereispung

Richt erhebe bich Riffamos,

Turten Du - Getretener,

ungelent und ungefällig. Nä ister's lieberfebung des zorusoonarpiesse durch "du in den Staub Geterbere" is falig, da das Wort nicht von xörze Staub herzuleiten ist, jondern von Κονιαφός "ein Einwohner von Konia." Wir überfeben:

Mit mir nicht wolle Riffawos, Turfengetretner, ftreiten.

S. 53, XLI. B. 1. 1. Schlaf ft. folaf. S. 63. 3. 10, I. Benn's ft. wenn,

G. 67. mehrmale: wie foll 'was ft. wie foll' was.

S. 57. 3. 10. I. D Magblein ft. Magblein.

S. 109. 3. 3. I. eigenthumlichen ft. eigentlichen.

S. 63. 3. 4. I. Saar ft. Deer.

Doch bies nur im Borbeigeben , um ben Rritifern ju geigen, bag wir bie von une aufgenommenen fremben lleberfebungen nicht fur burchaus fehlerlos gehalten, fonbern, ba bas Buch jur Belebung bes Intereffes fur ein fich erhes benbes Bolf bestimmt, moglichft ichnell ericbeinen mußte. nur fur bas pon une Belieferte perantwortlich fevn fonnen. herr Rind tabelt von meinen Ueberfenungen nur noch bas 49fte Gebicht 3. 9 mit Recht; 3. 16 mit Unrecht ein' anzeremon beifit .. aus ber Ginfamfeit." nicht wie er glaubt .. aus bem Rlofter." Go beift es 3. B. in bem Λέξικον τῆς καθ' ἡμᾶς έλληνικῆς διαλέκτον ὑπὸ Σκασλάτου τοῦ Βυζαντίου. ἐν 'Αθήναις 1835. Geite 136: ασκηταιοειό aleich ασκητήριον, ήσυχασήριον hermitage." Beile 18 haben wir "geht" als Reim ju "Gebet" gewählt. Der Blural tann bier jo wenig auffallen, wie in bem folgenben Bere :

"D herrin in ber Rirche gonnt mir ein Bebet," Istenter Und fomit fonnen wir une von Grn. Rind abmenben. ju ber, wie gefagt, wohl etwas grundlichern Regenfion in ben Blattern fur literarifche Unterhaltung, 1842 Mr. 117. bie bie Unterfebrift .. 25" fubrt. - Bir übergeben aber bierbei alles icon bei Belegenheit ber porigen Abgemachte. Rach bem ju Rhetorifchen in Deiner Ginleitung und faft su nadter Darftellung ber Regierungsmirren babe ich pergebene gesucht; und ich fann gesteben, ich bin begierig gu erfahren, worin ber Regenfent es benn eigentlich gefunden. In Bejug auf Uebersenungen bipergiren feine und meine Unfichten in etwas: ich nannte ,Formtreue, gepaart mit möglichfter Borttrene und Berftanblichfeit," bie Saupterforberniffe einer metrifchen Ueberfepung. Er will ihnen "bie anbern Rudfichten" (er nennt fruber übrigens nur noch "eine gemiffe außere Gewandheit") nicht geopfert miffen. Darüber will ich nicht ftreiten, weil fich gar gu viel berüber und binuber ftreiten lagt. Etwas vom Original muß in ieber lleberfenung geopfert werben und gwar faft immer, will man namlich nicht ftatt zu überfenen, ein Bebicht neu ichaffent nachbichten, wird von ber Rrifche und Lebenbigfeit bes Drigingle, bon feiner leichten Bewegung

und Gewandtheit etwas eingebust werben. Das Aufstellen pon Regeln, wie viel man auf ber einen und wie viel auf ber anbern Geite anfgeben muffe, bilft nicht, ba ibre genaue Durchführung praftifch gerabegu unmöglich ift. Gin richtiger Jaft muß fur jeben einzelnen Kall enticheiben, welche 200 prorimation - benn bas ift jebe lleberfenung - bie genauefte ift. Mirb biefer burch Hebung und rebliches Streben geschärft, lieber Beinrich, fo barf ich, beiber mir bewußt, wohl hoffen, in biefem Buche bem Biel bes gut lleberfegens wieber einen Schritt naber gefommen au fenn. Doch ich wollte von bem anbern Buch fprechen, Liegt Ginem fein Buch gebrudt vor, fo entbedt man gar leicht Mangel und Rebler barin, bie man porber überfeben, jumal wenn, wie bei bem unfrigen, bie Gile bes Drude porber feine genque Durchficht erlaubte. Es mare in ber Orbnung, wenn auch bie Rrinif bas gethan : aber nirgend haben mir a. B. bie faliche Betonung ber Borte "Aga" (G. 7 Beile 2) unb "Sabi" (3. 36 Beile 5 u. 6) gerügt gefunden. Dort foll gelefen werben: Mga's auch, Alle fielen, burd ungerechtes Schwerbt; hier, - mas wir freilich in bem fur populare 3mede beftimmten Bud nicht magten -:

Und einen Brief ba ichreiben fie, Den Bart beich-Bend bem Rabi.

So fi auch S. 66. 1. B. 1 gu leint "wie es fo hoch umb hehr ift." Die faliche lleberjegung "fahlt" ward veranlaßt durch die schlecker Schreiburt des Gedichts in der Theory der Index wird in 18 pag. 1 leift man: Her der Rigigs um der der gliebe der nicht auch die Artif Einzelnes getabelt hätte, aber meist unterdeu und felbst de, wo sie eine wirflich faliche Eutle tadelt, zeigt die Motivirung des Tadels, daß sie — die Sache nicht verstammen. Ich bis 3 mit dem leisten Geden ungerieden, so daß ich eine neue Uleberjegung designen unterenmenen; auch der Wegensen (25) in den Mittern tadelt Manches darin, aber wie? das virb sich am defen sallen unterellen lassen, we der die Verlander der der Gedicht im under darin, der wie? das virb sich am besten flat machen lassen, wenn ich von der Gedichte meine neue

# Breffreibeit.

Einer von den Rathsherrn fagt: — um den Mund lag Spott und hohn — Greier Sutson, ich erbitte mir für freud'ge Botischaft Lohn. Borgeschlagen über Breife hab' ich saufgehn der Artitet, hör den Plan, den ich entwidel':
Gel die Prefse fret; 's gnuget, wenn du Spott mit denen treibt nicht,

Welche unsern Staat verwalten, Richter und Minister und die, welche sie zu Freunden halten, Sei die Presse freiz 's g'nüget das allein schon, wenn du schreibst nicht.

Zwar es leit mein einer Bruber als Regierungsfommisar, Richter ist mein ältster Resse im Kanzleigerichte zwar. Und auch ich, in einem Wintel fau' ich einen steinen Knochen, Doch die Presse, die verche' ich; aegen die wird nie gesprochen, Sei die Presse frei u. f. w.

Sprach mein einer Amtsgefährt', Der ba 'nen gewissen Grund hat, daße er 's Licht haßt und ihm wehrt, Gegen Presse, sprach mit soldem großem Maul von biesen Dinaen.

Und ich schwiste ba, ben Satan, schwist' jum Schweigen ihn

Gei bie Preffe frei u. f. w.

Sige nieber gleich und ichreibe ... fig' und burchzuziehen, nieber.

Und nun laß du brucken Lieber! Wenn ein Ding dir nicht behaget, gegen wen du willst, da richte

Dreift bu beine Spottgebichte, Sei bie Preffe frei u. f. w. Bas benn wartest bu noch länger? Nimm bas Febermeffer bir nur;

Schneib bie Feber! - auf ben Rnien leg' gurecht bir bas Papier nur!

Rothe Dinte willft bu haben? mag es roth geschrieben werben, Biebe Alle burch Die Bechel, beuge Keinem bich auf Erben: Gei bie Breffe frei, '8 g'nüget, weun bu Spott mit benen treibft nicht.

Belde unfern Staat verwalten.

Richter und Minifter und bie, welche fie zu Freunden halten, Gei bie Preffe frei, 's g'nuget bas allein icon, wenn bu fcbreibft nicht.

Allerdings mar bie 3te Strophe nicht gang richtig überfest und bie Rritif batte Recht, unfre Ueberfesung au tabeln : aber wie tabelt fie ?! "Ramentlich ift im britten Berfe bei bem Borte ron Ewgwogo an nichts weniger als ben Satan ju benfen, ba vielmehr ber Dichter bierbei, wie bies auch ans ber Ginleitung ju bem Gebichte jebenfalls ju erfeben gemejen, nur bie Beitichrift ""Apollon."" gegen welche gunachft bie in biefem Gebichte perspottete preffreiheitmorberifche Berordnung bes Capo b'Bftrias gerichtet gewesen, im Ginne gehabt hat." - Rein, Berr Regenfent! Das Έωςφόρο in ber Beile ίδρωσα, τον Έωςφόρο, ίδρωσα v' dinocoucion berieht fich auf ben "Satan von Rollegen. ber gegen Breffreibeit fpricht." Ewgooog wie Lucifer für Catan ift gewöhnlich, aber wie follte es bie Beitichrift Mpollo bebeuten fonnen ?! und bann, in welchem Bufammenhang ftaube bier bie Beitichrift? - follten folche falich motivirte Tabel und nicht flugig, ja glauben machen, bag ber Regenfent bei ben ohne weitere Motivirung ale fehlerbaft getabelten Stellen vielleicht Aehnliches gebacht, wie er hier ausgesprochen, jumal er bei biefem Bebicht, bas er ipegiell regenfirt, einzelne au tabelnbe Stellen nicht tabelt (mie Etr. 1 23. 2).\*

<sup>\*</sup> Um Einzelnes in bem Gebicht noch beutlicher ju machen, be merten wir, bag Str. 1 B. 2 συγχασίκια Gefchente find, bie

Das Gesagte möge bem Mesensenten übrigens zeigen, daß ich gegen meine Fesser nicht blim bin und daß die Ettenge gegen mich eine nicht bloß beabschigte, sondern eine wirklich und in Wadrheit ansgesibte ift. — S. 104 LXXI. B. 3 ist zu verändern in:

Leicht an Golb leg' ich nieber mich, von Sorge nie betroffen, Und erwache ohne hoffen.

Benn aber ferner ber Regenient unfere auf Ceite 39 andgesprochene Bemerfung, bag ein Gebicht nicht mitten im Berfe enben fonne, burch bas von und G. 74 mitgetheilte Bebicht wiberlegt glaubt, fo irrt er, ba bas bort mitten im Bers abbrechenbe Lieb, wie es auch burch bie Striche --angebeutet ift, nicht vollftanbig ift. Die Biberlegung aus bem Gubo'iden Bebicht ift aber burdaus unhaltbar, ba in biefent (bem eben mitgetheilten) willführlich Berje von 71/2 und von 4 Trochaen mit einander wechieln; fo befteht außer bem Iften Berg ber 3ten Strophe auch bie 2te Beile bes Refrains und ber 2te und 4te Bers ber 4ten Strophe and 4 Trochaen. Wohl aber fonnte, wenn ich nicht irre, aus Stadelbera's Mittheilung bes Liches Bouliounau pick u. f. w. (Romantifche Lieber 29; Ctadelberg's Reife jum Apollotempel ift mir nicht jur Sant, ich fann alfo nicht angeben, wie bas Gebicht bei ihm enbet) eine Biberlegung meiner Bemerfung gezogen werben, boch nur icheinbar, wie aus ber Mufifbeilage VIII. folgt. Die beiben erften Berje beißen :

βουλιούμαι μιὰ, βουλιούμαι δυὸ, βουλιούμαι τρεῖς καὶ πέντε,

βουλιούμαι να ξενιτευθώ να ξένα να πηγαίνω. Βείμησεη ober wirb noth einer Melobie, bie 1%. Ber

Besungen aber wird nach einer Melobie, bie 11/2 Berse ums faßt, also:

βουλιούμαι μιὰ, βουλιούμαι δυὸ, βουλιούμαι τρείς καὶ πέντε. Βουλιούμαι νὰ Εκνιτευθώ.

Dann wird die Melobie wieder angeingen, indem man ben aufelt gestungenen Halberes wieder aufnimmt und also den Zien Bers und die Halfel beef Zien singt u. f. w. Ge mußalso zu dem Leiten Berse des Gelickes, rein der Resobie wegen, noch ein balter Berse hingusssich werden (vergle, unsere Ammerkungen in den neugriechsschen Belse um Breibeitällebern S. 53). Dieses besehet — wenn mich mein Gedächtniß nicht trigg — nur in einem Auseus des Insalatie "erbarnt euch," also entiprechend dem im Restal bes Insalatie onnenehen lirtssichen Amse.

So viel über bie Regenfionen; benn über bie von Urn. Ruge, welche monftrofer Beife neugriechische und ichles fif de (!!) Bolfelieber jufammenwirft, ift bereite gefprochen (vielleicht erhalt bas Gebicht Elendenqueie, in ber bier mitgetheilten Ueberfetung eher feinen Beifall) und bie anberen, bie mir ju Geficht gefommen fint, pon B. G. im Telegraphen, in Gereborf's Repertorium, in ber Beit von Bille, find mehr Unfunbigungen ale Regenfionen gu nennen. Co viel alfo über bas, mas fich in ben Regenfionen finbet, eine muß ich noch hingufugen, was fich in ben Regenfionen - nicht findet. Du weißt, Moris Carriere hat fich ben Cpag gemacht, unter bie fretischen Bebichte nach einer Gutfos'ichen Ergablung eine auf Delibone (G. 83) einguschieben und es hat Reiner ber Regensenten ben "Bechfelbalg" gemerft, obgleich bas Bebicht fich als nicht fretisch ichon burch bie fehlenben Reime nachweisen ließ - vergl. bie Unmerf. auf ber Seite vorber G. 82. -Co gehort auch bas Gebicht G. 93 "bie Bruber" aus bemfelben Grunde nicht unter bie fretifden. 3ch erwahne bas bier, weil ich mich in ber Abhandlung über ben Ginflug frember Rationen auf bie griechische Boefie barauf begieben muß. Roch Mandpeteli hatte ich Dit über dod bereite erfesienen Buch und über dies zu sagen, manches auf griedische Sitte Bezigliche sollte hier seinen Plach sinden, voch
lasse ich es, da mein Brief zu einem Monstrum heranzuwachen broth, lasse ein voch er, als ish det einer andren
Gelegenheit darauf zurchfusfommen benke, benn obgleich ich
n blesen Buch meine Beschäftigung mit der neugrichsischen
Poelle surch Sirke adzuschlieben gedache, um mit andrern
Arbeiten auszutreten, jo bürste doch das Anerbieten und
Bersprechen neines in seine Besterlach Vanstra gurchferbenen
Brundes Zraflich Mitiopulos, mit bald möglich
wiele in Deutschand unbekannte Boltslieber mitzuschlen,
mich meinem Borhaden untren werden sassen.

Lebe wohl und bewahre mir Deine Freundschaft.

Der Deinige

Daniel Sanders.



## II. Tanzlied.

ia, ja, ja,





pis ei and ren erne gereicht gestellt gereicht g





 $σx^0-ψα$  xaì  $σ^2l-q(l-1)_l-σα$ ,  $τσ^0_l-βα-να^l-xημ$   $α^0_lγ(l-a^l-μα^l)$ , xaì būd-te mich und füß-te Dich,  $(\bar u)$  - βε Maid fomm fich - ετ - lich, 'διβά



#### III. Synto.





# IV. Syrtos.



'nen gru - nen Strauch? Gil-ber-sa zal far - 3/1! Mav-ea bem ichwarzen Aug'. Schwarze



### V. Syrto.





VII. Tetrastichon.















#### Buidbe und Berbefferungen.

Der geneigte Vefer wolle Die Drudfebler, von benen nur wenige unftorent fint, bei ber an und für fich ichwierigen, befonbere aber purch bie Entfernung bes Berfaffere bom Drudort erichwerten Correctur entidulbigen und fleinere, bier nicht angezeigte (namentlich Interpunttionsfehler), felbft verbeffern. - Da in ber Druderei bas iper febite, fo mußte bie surityou gegen unfern Billen unbezeichnet eiben, wo fie nicht burd bie Afrentveranberung fichtbar ift. Der Rundige wird troptem Die Berfe metrifd richtig ju lefen wiffen.

#### Bebler in ben Afgenten und Spiritus:

G. 2 3. 2 πουλιά; G. 4 3. 13 βάνουν; G. 6 3. 5 βίον; G. 8 74. 4 sider, 5. 28 3. 1 history terrorary, 8. 265 3.1 0.11. https://dx.dec. 6. 262 3.1 0.11. oronog; 6. 243 3.7 0.11. orong; 6. 262 5. 12 20; 6. 264 3. 20 Zigra; 6. 288 3. 12 Populatorical; 6. 264 3. 20 Zigra; 7. 288 3. 12 Populatorical; 6. 274 3. 13 Zigra; 7. 288 3. 12 Populatorical; 6. 264 3. 20 Zigra; 7. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 200 3. 2 3. 5 v. u. Ellyr; G. 296 3. 11 v. u. Avip, 3. 4 v. u. 9i va.

<sup>\*)</sup> Ge find auch bie balben Beilen mitgrachtt.

Sonftige Berbefferungen und Bufate:

e. 3 3, 6 5. u. firtige tod Infiltrungstuden; Θ. 4 3, 5 5. u. aprirey μαγ. [5. u. 1 febris again on ser Geitz un Vergelmung der Berfe; Θ. 6 3. 5 ro; Θ. 8 3. 16 yerzeirren; Θ. 12 3.5 v. u. 1. Da, wo he agine Gode finn u. f. w. Umf ber geit he versus der bei gestellt der gest

Ranben feine Pferbe bier, Rahmen von ber Berbe bier

3 (agen mir umb Gebet mir u. f. 18.

2. 03 3.3 urstalturio, 3.12 urargoti C. 53 3.2 ½m ft. 18.4;

2. 03 3.1 u. u. regovorde; G. 20 3.3 u. d. n. u. servodenve umb regovorde; 19. 20 3.3 u. d. n. u. servodenve umb regovorde; 19. 20 3.2 u. d. n. u. servodenve umb regovorde; 19. 20 3.2 u. d. n. u. servodenve umb regovorde; 19. 20 3.2 u. d. n. u. servodenve um sebbinqui son bem verangebende Selate immer mit em Gumma-deitende Selate immer mit em Gumma-deitender mit, Apandeur d., sendeur um, Anaudeur fittende Selate immer mit em Gumma-deitender mit, Apandeur d., sendeur d., facus der fittende Selate immer mit em Gumma-deitender mit, Apandeur d., sendeur d., facus der fittende Selate immer selate andere d., facus der fittende Selate immer fittende selate immer selate immer deitende selate immer fittende selate immer fittende selate immer fittende selate immer fittende selate selate immer fittende selate immer selate immer fittende selate immer selate immer fittende selate immer selate immer immer selate immer immer fittende selate immer fittende selate immer fittende selate immer selate immer immer selate immer immer fittende selate immer selate immer immer fittende selate immer selate immer selate immer selate immer selate immer selate immer se

In ber Tenne - fint grei Sabue - breichen ba Getrobe. Damit rennen - ichneil gwei Dennem - bir um Dubble beber, giege mablet, - Biege mablet, - rübern muß ber Siber ein Ilnb bad fleine - Bieganbödleim - Mehl noch chieften mehr ein Kliege hietet, - Kliege fineret, - Wafel noch dietten mehr ein Kliege hietet, - Kliege fineret, - Baffer trägt bie Wilde

Ai auro queilouse nai rona rāll' allässee, Ke onotog épéla ro ragu nlaigee neeroo headvalee. Drum breb'n fie sid und wechseln sie, eins mit bem andern trabend, Und, wer bes Morgens bat gelacht, ber weint schon eh' es Abend.

S. 180 Dift. In Amfangstriden eines Geeichtes, irren wir nicht, von Spriftopulco (Teorgodea S. 1771; S. 181 3.1 nimmer lämet); S. 183 3.1 nimmer lämet); S. 183 3.1 nimmer lämet); S. 183 3.1 gaon, 3.2 v. Ef; S. 193 3.5 v. 1.6 v. 3.3 v. a. dend. und Sauvers ein Bort; S. 191 3.2 fähr; S. 183 3.1 L. Guill', intl. deligi bli Überrießung wäre überhaubt beitag bli überrießung wäre überrießung wäre überrießung wären.

Stürg' nieber, Dimmel, boch und bebr, bein Urtheil fo gu fprecen! Bir liebten uns gwolf Jahr und jest fucht er mit uns gu brechen. S. 198 3. 2 в. и. еіс то бома́м; S. 202 3. 4 хауауты́; S. 210 v. u. vergl. Pouqueville, überfest von Gidler, Bb. II. Abth. L. G. 378; S. 214 3. 17 L. 20 ft. 21; S. 220 3. a eurions, 3. 11 am Ente febli bas Semitolon; S. 232 3. 3 v. u. reia, 3. 1 v. u. Mapa; S. 239 3. 16 vergl. bentiche Lugenlieber, 1. B. Grimm, Sand- und Rinbermabrchen II, G. 318; Arnbt's Mabroen und Jugenberinnerungen II, G. 370 und bie frangofifden bei D. E. B. Bolf, altfrangofifde Lieber 6.25 u. 70; 5. 240 3. 9 Arift. Equ. 75 u. Epfiftr. 90 u. 1157. 3. 4 v. u. nalaioζάρουχα; 6. 241 3. 13 αυβετθεπ μπρατίμοι μου 6. 14 8. 9; S. 2423. 9 Das Sprichwort 137 bient gur Berichtigung von Pouqu. überfest v. Sidler, Bb. II. Abth. L. S. 291 und jur Rechtfertigung bes Panfanias; S. 248 3. 20 opicw; S. 252 3. 4 oreguny; S. 256 3. 20 feblt ber Buntt am Enbe, wie in ber letten Beile bas Romma nach deet, 3. 6 v. u. aeya; S. 268 3. 3 das nyr; S. 269 3. 3 Mitalis; S. 273 3. 8 v. u. ift bei ber Correttur falfchlich "bir" ftatt "bich" fteben geblieben, boch ift ber gange Bere ju verbeffern: 's ichlachteten Dich ale ibr Opfer Bolfebetruger bin und Rnechte; G. 274 3. 20. u. πιστέ; G. 278 3. 15 eida; G. 281 3. 7 v. u. bas Cowerbt ft. Die Reul'; 3. 289 3. 8 vergl. auch Dift. 204; G. 290 3. 7 bas deia on ift ionifc für Jecapy (Edwefel). In bem Tert baben wir bas lettere bereits bergeftellt und bas "falb" ber leberfegung entfpricht ibm (eigentlich bas ichwefelfarbene Geficht); G. 290 3. 12 Bollftanbiger findet es fic Toayodia G. 54, 3. 16 Pharmafibis; G. 292 3. 23 Perier auch; G. 293 3. 12 Bee uov; G. 294 3. 4 Das bas Lieb, wie Bieles im Sutfos, eine Rachahmung bes Beranger ift, bebarf wohl taum ber Bemerfung. G. 295 3. 5 u. 6 gereimten, gleich neugriechifden Berfen; 3. 23 1.1 v. n. notrerus (5. 223 3.4 fb)t am Greb bas frage-ction; 6. 30; 3.1 Gurtem; 5. 324 3.1 be note, 3. 15a. 16 am letter rom. viere 2. 33; 6. 306 3.7 e.m. Majnerichiofe; 5. 306 3. 30 5.3 206 finbet fist bas Vich auch pershift und english, f. viere ver Settern LaxXVII und bei Mumerl. 6. 364, 3, 13 v. u. pregl. auf noch Lieber ber Benben LV, LVIII. u. CXXXII und Die Anmert.

# ּנִויל אַלּוּ רְקּיִעֵי קְנֵי כָּל חוּרְשָׁחָא ריו אלו ימי וְכָל מֵי כּנִישׁוּחָא, דַּיָרֵי אַרָעָא סַפּרֵי וְרַשִׁמִי רַשְׁוָתָא

S. 311 3. 7 1. 8 ftatt 3; S. 312 3. 14 ra; S. 314 3. 6 Bamppre, 3 17 ber Stoff ju Gothe's Ballabe ift nicht aus Lucian, fonbern aus 3 17 ber Stoff in Götfeld Ballate ift nicht aus Kuttan jonern aus Pfelgan Erallations einfleht; beral, fang Hönfeld ichte bet von mannt iche Bearteilung bellenicher Zagen, Struce Erfährung zweier gebtscher Ballaten aus B. et Beder Adhent in S. lieber Ballaten und S. et Beder Adhent in S. lieber Ballaten und S. et Beder Adhent in S. lieber Ballaten und S. et Beder Adhent in S. lieber Ballaten und S. et Beder Adhent in S. lieber Ballaten und S. et Beder Ballaten und S. namentito; S. 319 3. 12 u. 13 roleus, 3. 15 u. 16 Kalvisas, 3. 21 Kepryr, 3. 24 Halawouse, 3. 27 rat; S. 320 3. 17 hierbin; (S. 321

ift trig 23t paginirt. - Die Berwandlung bes v in u vor n, nach ber Aussprache, ift

meift boch nicht immer burchgeführt. Dit biefen Bemerfungen entlaffe ich bic, mein Buch, und empfeble bich ber Gunft bes geneigten Lefers.

Strelis, Enbe Januar 1844.

Dr. Banbers

In bem Berlage von Fr. Baffermann find erfdienen :

- Darfiellung der geologischen Werhältnisse ber am Wordenne bes Schwarzwales hervortreienden Mineralquellen u. s. w. von Fr. A. Walchner, Groß, Bad. Bergund und Prossign an der politischmischen Schule in Austöruße. Mit einem topographischen Malne und einer Zeichnung. 16 acht. cl. fl. 12 fr.)
- Die Entifichungegeschichte bes Jesuitenvorbens neth einem Schulpworte über bie neuen Jesuiten. Rach ben Duellen bargestellt von Dr. Fr. Rortum, Professor weichigkeite in Beiebetberg.

  Diese Schrift ift von bober Bebentung und erfreut fich bes alle

gemeinften Beifalle). -

- 1793. Beitrag jur geheimen Gefchichte ber fraugofischen Revolution, int bejonderer Ridficht auf Danton um Ehgat lier, juglei mit bejonderer Ridficht nen Weifeln von Thiere umb Mignet enthaltenen Schilberungen, von Friedrich Funf. 1 26ft. 15 40ft. (2 ft. 42 ft.)
- Sagen des Reckarthals, der Bergitraße und bes Obentualds. Aus bem Munde bes Bolfs und ber Dichter gejammelt, von Fr. Baaber. Mit einem Titelfuhfer. Cartonnitt 1 Thir. 22 ges. (3 fl. 18 fr.) brofcitt 1 Thir. 18 ges. (3 fl.)
- Schwarzwalber Dorfgefchichten von Bertholb Auerbach. Bmei Theile. Brofchirt 2 Thir. (3 fl. 30 fr.)
- Mafchinentafel in Farbenbrud auf Baumwollengeng, eine Dampfmafchine barftellenb, fur hobere und niebere Le granfta Iten.
- Mit holgfiaben, jum Aufhangen fertig. 4 Thir. (7 fl.)
  Ertlarung zur Mafchinentafel, beutich und frangofifd mit einem Aupfer. 3 gGr. (12 fr.)
- Ergählungen und Mahrechen für die Jugend, von 3. 2. G. Balther, Pfarrer. Drei Banden, jedes mit einem eoforiten Rieflupfer. Elegant cartomitt, das Banden 18 ger. (1 fl. 272.)
- Behn Actenftude über bie Anteentfetung bes Brofeffors Doffmann von Fallereleben. 2 ger. (9 fr.)

Allemannifche Lieber von hoffmann von Fallereleben. Rebit Borterflarung und einer allemannifden Grammatif. Funfte im Biefenthal verbefferte und vermehrte Auflage. 14 ger. (1 fl.) Gin ftagterechtlicher Injurienprojeg in actenmäßiger Dit theilung von G. Welder, Abgeordneter gur II. Rammer ber babifden Laubftanbe. 8 g@r. (30 fr.) Celbfivertheidigung Dr. Ehlvefter Jordan's, Brofeffor ter Rechte gu Marburg, in ber miber ibn geführten Griminalunters fuchung, Theilnahme an hochverrath betreffenb; nebit ber Mr: pellationefchrift feines Bertheibigere, Dber-Gerichte Unwalt 6. 3. Chant ju Marburg, und einer Dentichrift, bie Recht. fertigung ber Beichwerben und zugleich einen Beitrag gur Lehre nom Inbicienbeweise enthaltenb , von bem Angeschulbigten , Dr. Spluefter Borban felbft. 1 Thir. (1 ff. 35 fr.)

10 19



Institut D'ESTUDIS CATALANS

BIBLIOTECA DE CATALUI

Prestatge



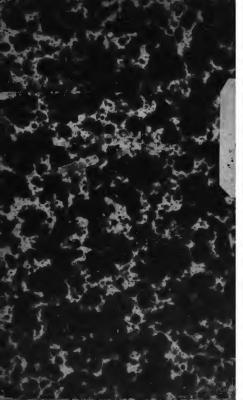